Beilage zu No. 1452 der Fachzeitschrift "Der Artist".

# Der Kinematograph

Organ für die gesamte Projektionskunst.

No. 310.

Düsseldorf, 4. Dezember

1912.



Mk. 660.—

Ein wirklicher Sensations-Film mit halsbrecherischen Szenen.

Per 27. Dezember.

200



Deutsche Bioscop-Gesellschaft m. b.

Telephon: Lützew 3224. Berlin SW. 48, Friedrichstr. 236. Telegr.- Adr.: Bioscope.



# ECLIPSE Kinematographenund Films-Fabrik

URBAN TRADING

Berlin SW. 48, Friedrichstr. 218

Nun ist der Schlagertag gekommen, der 20. Dez.

# Spätes Glück

Spieldauer 43 Minuten.

Fernsprecher: Berlin, Amt Kurfürst, 6193

Ein Künstier-Roman in 3 Akten.

Plakat. — Britiante Inszenierung. — Hervorragendes Spiel. — Klischeeplakat.

\* Wir verwenden garantiert nur Eastman-Kodak-Material.

#### **Durch Neueinkauf eines weite**ren Programms haben wir noch folgende Wochen frei:

2 Erste Wochen 3 Vierte Wochen 2 Dritte Wochen 2 Fünfte Wochen

Zweimaliger Wechsel mit je einem Schlager.

Prompteste und zuverlässigste Bedienung 🦚

Ständiger Verkauf älterer Wochen zu äusserst billigen Preisen.

#### ternationale Kino - Industrie - Gesellsch

# Ein Schlager für Ihr Programm zum 28. Dezember!



Bitte wenden!

#### Messters Projektion G. m. b. H., Berlin S. 61

Telephon: Moritzpl. No. 3026 und 3027.



Blücher-Strasse 32. Tel.-Adr.: ,Kinesis'.

# Am 28. Dezember erscheint der Sensationsfilm



### **HEXENFEUER**

mit Saharet in der Hauptrolle

Drama in 2 Akten

940 Mark

#### Halten Sie Ihr Programm offen

für unsern am

25. Januar 1913

erscheinenden erstklassigen, sensationellen

**Schlager** 

Das

Sterben im Walde

Regie: Joseph Delmont

Eiko-Film, 6. m., Berlin SW., Friedrichstr. 224

Telephon: Amt Lützow, Nr. 9635.

Telegr.-Adresse: Eikofilm, Berlin.



De

Preis 840 Mk.
Reklame - Material

BBBBBBBB

Regie: Joseph Delmont



Eiko-Film, G.m.b.H., Berlin SW., Friedrich

Telephon: Amt Lützow, 9635

Telegr.-Adr.: Eikofilm Ber

#### 14. Dezember 1912!



r wilde

ger



ichstr. 224

Berlin.

Lebensbild aus dem bayrischen Hochgebirge



Jungdeutschland hei geleinde ihung

Für Dezember 1912!



Mene Tekel : Drang Regge Seise Reste Minchester Briefe Franchianh . Elmographisch

Hans ist schlan

Dichterlos :: Pitana he ficale Sarwinktor Horky Olkos Das Sterben im Walde Baren-Ringkampf Dresson

Für Januar 1913!

Jedermann will beutstrage Mk. 100 für eine stellen is die die sellen is die die sellen sie die sellen son stand son dan son dan N

Jedermann will heutzutage hochelegant und schick gekleidet sein, jedoch scheut man es. Mk. 80 bis Mischen Misc

### lerrengarderobe, v. Herrschaften u. Kavalieren stammend.

sreehen können.

Hosen oder Saccos .

000

0

0

()

0

0

•

0

Ein Risiko des Bestellers ist ausgeschlossen, da ich für nicht konvenierende Waren anstandelos das Geld retourniere oder auch auf Wunsch Braatz sende. Nachstehend ein kleiner Auszug aus dem Katalog:

Cratononed ein Reiner Aussig aus dem Katalog:
Sacco- und Schwäherreck-Aussig, Wiener Schick, von Mk. 9 bis 45
Frühjahrs- und Sommerüberzisher ..., 5 4
Gebreck-Anzig, Schwarz und Modelarbe ..., 12 5
Gebreck- Anzig, Schwarz und Modelarbe ..., 25 5
Gebreck- Anzig, Schwarz und Modelarbe ..., 26 5
Gebreck- Anzig ..., 27 7
Gebreck- Gebreck- ..., 27 7
Gebreck- ..., 27 7
Gebreck- ..., 27 7
Gebreck- ..., 28 6
Geb

#### Separat-Abteilung für neue Garderobe

Segt. Sacco-Anzigs in also Faton ... von Mk. 15 bis 55
Fühlahrs-u Sommerüherrichter, vernehme Dess. ... 18 ... 56
Fühlahrs-u Sommerüherrichter, vernehme Dess. ... 18 ... 50
Fühlahrs-u Sommerüherrichter, vernehme Dess.

In meinem Katalog ist die leichteste Massanleitung vorhanden, sodass sich jedermann selbst das Mass nehmen kann. Es genügt auch die Brustweite und innere Beinlänge als Mass. Der Versand erfolgt unter Nathnahme.

Spezial-Versandhaus für Herrengarderobe, von Herrschaften u. Kavalieren stammend

#### L. Spielmann, München, Gärtnerplatz 2

Telephon No. 2464. Telegramm-Adresse: Spielmann, München, Gärtnerplatz.

Gustav Bayerthal,

2000000

Worms a. Rh.

Spezial-Geschäft

für

Kinotheater Einrichtungen

Soit vielen Jahren Lieferant der bedeutendsten Kinobesitzer des In- und Auslandes. Das Benommée der Firma ist begründet durch:

> Erstklassige Ausführung! Prompteste Lieferung! ::

Billigste Preise! :: :: Eigene grosse Betriebe-Werkstätten mit langjähr., tüchtigen Arbeitskrätten.



Eleg-Ausführung Vorn. Entwürfe. Für Reklame p. Stück ??, keieriert Mark 4.—. Für den Betrieb p. 8t. ?!, keieriert Mark 1.—. (Bel 12 St. eine Freipl. nach Wahl).

Abrufnummers R. kelerjert p. Stück Mark 0.60.
Ferner Springtim-Reklame, Lokal - Anjaahmen etc. etc. Reichhaltig illustrierte Liste gratie und franko. 1328 Phototochnische Anstalt SPEYER,

DIAPOSITIVE Tel-481. Inh-Carl Hos. Tel-481.

# VINOS

Konsultierender Ingenieur Oswald Buechner, Nikolassee-Berlin, empfichlt sich grosszügigen Unternehmen als technischer Syndikus für Beratungen-Ausführungen etc. 6143

Führe aufsehenerregende Heuhelten ein.

- 10 Jahre Spezialist der Branche. ---

# Bei Korrespondenzen

bitten wir, sich stets auf den "Kinematograph" beziehen zu wellen.



No. 310.

Düsseldorf, 4, Dezember 1912,

Erscheint jeden Mittwoch.

#### Sensation und Zensur.

Einer der Hauptvorwürfe, welche man dem darstellenden Film zu machen die Ehre erweist, ist jener der "Sensation". Um diese zu ersticken oder in unschädliche Bahnen zu leiten, ward die Zensur erfunden. Es ist wahr, wir könnten diese schätzbare amtliche Fürsorge recht wohl entbehren, dies um so mehr, als die Zensur in der Hauptsache doch nur ein Netz vorstellt, welches Fliegen fängt und Hornisse durchlässt. Ein leichtes wäre es mit Beispielen zu dienen. wollte man boshaft sein. Was aber will man machen! Das Auge des Gesetzes haftet nun einmal mit mehr hartnäckiger. als liebevoller Aufmerksamkeit an den Neuerscheinungen der Kinematographie und daes unmöglich ist, sich auf gesetzlichem Wege dieser unerbetenen Fürsorge zu erwehren, muss man sie klugerweise eben dulden, wie man leider gar vieles dulden muss, in unserm lieben deutschen Vaterlande,

Was ist nun eigentlich Sensation? Ist sie etwas Erlaubtes, etwas Verbotenes, muss sie naturnotwendig allen und jeden guten Geschmackes entbehren und stets an die dunkelsten Instinkte des Menscheninneren appellieren? Der Absturz eines Aviatikers ist ein ergreifendes Kulturdrama und doch anderseits wiederum eine Lobeshymne auf den vor nichts zurückschreckenden, kühn nach dem Höchsten greifenden Menschengeist. Man kann sogar sagen, ein solcher Unfall sei, abgesehen von der ihm anhaftenden tiefen Tragik eines Menschenschieksals, moralisierend, anfeuernd, denn für den aus den Reihen der kühnen Kämpen Verschwundenen springen drei oder vier Ersatzleute in die Bresche, die Lücke hat sich geschlossen, die Arbeit an der Vervollkommnung des Flugwesens geht ruhig weiter, als wäre niehts geschehen. Soweit wäre alles schön und gut, doch ändert sieh das Ding gewaltig, wird durch einen Zufall ein Operateur Zeuge eines solchen bedauerlichen Unfalles oder noch schlimmer, erscheint die gemachte Aufnahme gar in den Rahmen eines Filmdramas gepresst, auf der weissen Wand. Die "Sensation" ist fertig.

Jagd ist ein feudales Vergnügen. Hohe, ja sogar höchste Herrschaften huldigen diesem Zeitvertreib. In den Beriehten über Forschungsreisen, exotische Jagdausflüge, bleibt die Tötung von Löwen, Tigern und ähnliehem gefährlichen Raubzeug von einer löblichen Zensur unbeanstandet. Wie schnell aber wendet sich das Blatt, wenn in einem Kinodrama ein Löwe totgeschossen wird! Der Fall wird zur Sensation, zur "unerlaubten Spekulation auf die unge-sunden Instinkte der Masse" und sämtliche Tierschutzvereine Alldeutschlands schreien sich heiser, ob der unerhörten Barbarei. Wer lacht da nicht?

Der Roman, der uns im Rahmen einer festumrissenen, aufregenden Handlung in die Psyche eines Verbrechers einfuhrt, uns deren feinste Verästelungen unter dem Seziermesser eines geschickten Seelenanatomen blosslegt, hat Aussicht als ein vollendetes Kunstwerk bewundert und hochgepriesen zu werden, vorausgesetzt, dass das literarische Ansehen des Verfassers mächtig genug ist, das Werk vor dem Wurfe auf den ungehoueren Düngerhaufen der Schundliteratur zu bewahren. Känne nun dieser Dichter gar auf den absurden Einfall den künstlerischen Vorwurf dem Kientopp zur bildlichen Darstellung zu überantworten, welch ein Geschrei auf allen Linien über die "Verrohung". welche durch solche Machwerke in die breiten Volksmassen getragen wird.

Der Maler, der Bildhauer, sie geniessen beide das Privilegium den nackten, menschlichen Körper zum Objekt ihrer schöpferischen Darstellung zu wählen, und es ist mir noch niemals zu Ohren gekommen, dass eine einzige Menschenseele durch den Anblick der an den Wänden der Kunstausstellungen zur allgemeinen Schau gestellten künstlerischen Nacktheiten irgendwelchen Schaden erlitten hätte. Wie aber. wenn man derartige Darstellungen und seien sie noch so keusch und künstlerisch empfunden, im Lichtbildtheater vorführen würde? Wer wagt diesen schauderhaften Gedanken zu Ende zu denken? Hat jemals einer unserer von der irdischen Gerechtigkeit abgewandelten Sittlichkeitsverbrecher angegeben, er sei von den Darbietungen der Kunstausstellungen verdorben worden? Ich bin vielmehr der Meinung, dass alles das keinerlei Anstoss in den breiten Massen erregt, auf das ihr nicht von der vorsorglichen Aufdringlichkeit der Behörden die Nase mit Gewalt gestossen wurde. Seit wann ist es denn beispielsweise Mode, dass jeder grüne Junge, der seinem Prinzipal mit dem Inhalte der Portokasse durchgegangen, in der "Schundliteratur" eine bequeme und mildernde Umstände schaffende Ausrede gefunden? Seitdem dieser Ausdruck zum gedankenlos nachgebeteten Schlagworte erhoben worden ist!

Diese Ausführungen zeigen dem Eigner ungetrübter normaler Sinne, dass "Sensation" in ihrer Art lebensberechtigt ist, und, meidet sie nur die gefährliche Klippe der Geschmacklosigkeit, sogar nützlich sein kann. Liegen der Sensation künstlerische und moralisierend belehrende Motive zugrunde, und das ist bei der überwiegenden Zahl der sogenannten sensationellen Films der Fall, so ist sie völlig erlaubt und keineswegs zu verwerfen. Werde ich durch einen Zufall Augenzeuge eines sensationellen Ereignisses, sagen wir eines Aviatikerabsturzes, einer Eisenbahukatastrophe, eines Schiffsunterganges einer Autokarambolage. so bleibe ieh unbelästigt von der Fürsorge der Behörden. Denn die mit eigenen Augen, als Tatsache geschene .. Sensation" übt auf mich keinerlei schadlichen Einfluss aus, nur dann ist dieser verderbliche Einfluss gegeben, wenn ich von dem sensationellen Ereignis durch gütige Vermittlung des Films Kenntnis nehme. Wie merkwürdig, in einem solchen Falle ist das eben noch vollkommene unschädliche, wenn auch tiefbedauerliche Vorkommnis sogar imstande, mich an Leib und Seele zu rumieren, mein Nervensystem völlig zu zerrütten, auf meine Moral die betrübendsten Ausstrahlungen auszuüben, mieh bei Rückfälligkeit allmählich von der Stufe eines Ehrenmannes auf die eines verwilderten Apachen herabzudrücken. Eine komische Logik, aber leider immerhin

Nuï zu einer anderen Betrach ung! Unsere liebwerten Gegner sprechen stets mit dem vollsten Brusttone der Ueberzeugung von der eunienten, das "Mark" unserer Nation verguftenden Schädliehkeit des "Sensationsfilms". El, da muss in ihrem Lager wohl alles in peinlichster Ordnung sein! Sehen wir diesbezüglich einmal genauer zu und fassen wir, um gauze-Arbeit zu machen, unseren erbittertsten Gegner,

die Tagespresse, beim Schoofe.

Wie sich der Inhalt unserer modernen Tagespresse zur Zeit darstellt, wäre bei ihr wahrlich mehr als genug Ursache vorhanden vor der eigenen Türe zu kehren. Abgesehen von der Politik, die nach dem Ausspruche eines bekannten Diehters "ein garstig Lied" darstellt, einem wässerigen Romanfeuilleton aus den Federn literarischer Grössen hundertneunzigsten Ranges, geliefert von einer der famosen "Romankorrespondenzen", das Stück für 3-5 Mk., fahndet man in diesen Spalten vergebens nach dem, was auch nur ent nach Geist riecht. Gewiss, es gibt rühmliche Ausnann en, in der Regel aber bringen die modernen Inseratenschiffe eine Anhäufung von Unfällen, Raubmorden, Eifersuchtsszenen blutiger und unblutiger Natur, Verbrechen Jugendlicher, Defraudationen. Hochstapleckniffen, Lustmorden und Sittlichkeitsverbrechen und als Krone des Ganzen einen mit den rohesten Details ausgeschmückten Gerichtssaal. Das wäre also so im Durchschnitte die "geistige" Kost, welche der Durchschnitts-Deutsche in diesen umfangreichen Papieren vorfindet. Noch schöner, noch ausgebildeter ist der Inseratenteil, das Rückgrat und die Stütze der wackeren Journale. Was sehen wir da? Viele, viele Seiten angefüllt mit marktschreierischen Anpreisungen, offenen und versteckten Kuppeleianzeigen, ungeniertes Feilbieten von "sturmfreien Buden", lauschigen Absteigequartieren, fein abgefassten und nur für den Kenner verständlichen Anzeigen, welche der Vermittlung widerwärtigster und ekelhaftester Unzucht dienen, lockende Anpreisungen von Masseusekünsten und unendlich vieles andere. lieber Gett, Geld riecht ja nicht, und dann ist es doch entschieden bequemer über andere Leute den Stab zu brechen, als sich selbst bei der Nase zu fassen.

Ausserdem diese schamlose Extrablätterwirtschaft, der Anschlag jedes, auch des scheusslichsten Verbrechens an den Ecken der Strassenzüge. Welch erhabene Kulturmission erfüllen solche Maueranschläge bei unreifen gymnasialen Bierjungen oder gar bei dem heranblühenden blonden, deutschen Gretchen! Dergleichen ist beilebe nicht mit dem rohen Namen Volksvergiftung zu bezeichnen, eine solche gibts nur im † † Kientopp! Aber selbst die Behörden, die am liebsten die keuschen, ahnungslosen Seelen und Leiber unserer heranwachsenden Jugend in Watte und Staniol packen würden, wenn dies nur anginge, beteiligen sich, statt solche Auswichse ungesunder Sensationslust zu unterdrücken, mit an der Vergiftung des Volkes und der heranwachsenden Jugend. Beweis : nachfolgender Zeitungaussechnitt, welcher nicht etwa vergangenen, kulturfremden Jahrhunderten entstammt, sondern in der Tat in der vorletzten Septemberwoche die Spalten der deutschen Presse durchlief:

Da in Hamburg in der letzten Zeit fürf Mordtaten, darmuter zwei unaufgeklärte, vorgekommen sind, hat die Hamburger Polizeibehörde besehlossen, als absehrecken des Beispiel nach preussischem Muster durch Anschlagen an die Litfaßsäulen usw. von der erfolgten Hinrichtung des Raubnörders Meissner, der am 23. Dezember vorigen Jahres das Ehepaar Ulrich in Südewisch bei Cuxhaven ermordet hatte, Kenntnis zu geben.

Fehlt nur noch die erbauliehe Tatsache, dass man dem Keintopp zumutet, die Hinrichtung des Raubmörders einem verehrliehen Publiko und hohen Adel zu Zwecken erbaulieher Abschreckung im Liehtbilde vorzuführen.

Das also sind jene Herrschaften, welche ehrenwerte Leute der ungesunden Sensationshascherei, der Volksvergiftung und ähnlicher artiger Dinge beschuldigen, dabei aber ihrer selbst spotten und nicht wissen wie. Wozu ferner die ewige Schnüffelei und Spioniererei von seiten der Tagespresse innerhalb der internsten Gemarkungen der Kinematographenbranche? Es ist meines Erachtens müssig über die in der Tat elende Bezahlung deutscher Filmskribenten, deutscher Schauspieler und Schauspielerinnen usw. durch deutsche Firmen die Nase zu rümpfen. Wäre es nicht besser die Schriftsteller verbände würden sich mehr um die dringend wünschenswerte Verbesserung der eigenen Honorarverhältnisse kümmern, als um die anderer Leute! Als ob die Bezahlung der Mitarbeiter der grossen Tageszeitungen eine gar so glänzende und blendende wäre! Gewiss, es gibt diesbezüglich einige wenige weisse Raben unter den deutschen Zeitungsverlegern, der Durehsc'mitt aber. Gott soll einem davor bewahren, mit ihm in "Geschäftsverbindung" treten zu müssen.

Söll man num noch über den mackten, unverhüllten Brotneid der "Kulturbihne", weleher unter dem zerschlissenen Mäntelchen "kürntlerischen Idealismus" seine eckelhaften Schwären zu verbergen sucht, ein Wirtchen reden? Es ist besser, mau lässt dieses uufruchtbare Thema. In ihrer überwiegenden Mehrzahl sind die Herren Thenaterdirektoren unmöglich ernst zu nehmen und dann, lädt mau sich sehon einen Gegner auf deu Hals, dann wenigstenseinen, mit dem sich's der Mühe verlohnt die Klinge zu kreuzen.

Wie steht es nun eigentlich in bezug auf "Sensationen" im Bereiche der Kinematographie? Nicht schlimmer, wie wo anders auch und namentlich nicht entfernt so schaudererregend wie bei jenen, die sich niber den bösen Kientopp die Kehle wund schreien. Einzelne tatsächliche Auswüchse eignen sich nur dazu, die einwandfreie Regel zu bestätigen. zeigen nur, dass die grosse Masse der jeweilig erscheinenden Films allen Anforderungen des guten Geschmacks entsprechen. Freilich, wo man kräftig hasst, wird eben jeder Quark mit sadistischer Wollust breitgetreten, jede noch so winzige Mücke zu einem riesenhaften Elefanten aufgeblasen, mit der Zensurschere orgiastisch in den Filmbändern gewütet, und dieListe der verbotenen oder zensural zugestutzte 1 und verwässerten Films erscheint unter dem Ausflusse anmutig entwickelten bureaukratischen Geschmackes (wenigstens bei uns in Bayern), säuberlich eingekeilt zwischen den markanten Typen des Verbrecheralbums, zwischen steckbrieflich gesuchten Mördern, Dieben, Defraudanten, Heiratsschwindlern, Hochstaplern, Sittlichkeitsverbrechern und ähnlichen ehrenwerten Zeitgenossen, im Zentral-Polizeiblatte! Ein allerliebster Beitrag zur Geschmackskultur unserer Zeit! In Preussen und den übrigen Bundesstaaten mit selbständiger Zensur dürfte wohl sehwerlich empfindsameres Taktgefühl vorherrschen. man nun doch einmal daran ist mit den erprobten Mitteln ciner fernen, kulturwidrigen Vergangenheit zu operieren, würde ieh den einschlägigen Behörden in aller Ehrerbietung



#### Groke Goldne Medaille

höchste Auszeichnung der Intern. Kino Ausstellung Wien 1912.

höchste Auszeichnung der Inte:n. Kino-Ausstellung -> Wien 1912.

# Das Urteil

#### eines erfahrenen Fachmann

wie z. B. das nachstehende, nicht vorschne!l gegeben, sondern erst nach einer Reihe von Jahren, hat unbedingte Beweiskraft und verdient die Beachtung eines jeden Kinotheater-Besitzers. -

nie mehr einen anderen Transporteur als

Ernemann - Stahl - Projektor Imperator!

Jeder Besucher meines Theaters ist entzückt von dem ruhigen, geräuschlosen und flimmerfreien Funktionieren der Maschine und kann ich die Vorstellungen nicht lang genug machen. Also alles in allem, der Ernemann-,,Imperator" zeigt, wie weit wir in der Kinematographie vorgeschritten sind.

Auch Sie werden so urteilen!

Kino-Hauptpreisliste und Kostenanschläge kostenlos!

Heinr. Ernemann A.-G., Dresden 156

Grösstes Photo-Kino-Werk mit eigener optischen Anstalt.

#### Photochem, Anstalt

#### Kopieren

uon Negativen

#### Entwickeln

uon Negativ- und **Positiufilms** 

#### Viragieren

uon Films, speziell chem. Virage und Doppelfärbungen

**Filmtitel** 

# KINOZYPIE

G. m. b. H.



#### RERCIN - MARIENFECDE

FERNSPRECHER: AMT TEMPELHOF Nr. 728 TELEGRAMM - ADRESSE : KINOTYPIE, BERLIN - MARIENFELDE

und schuldigen Devotion eine ebenso niedliche, wie harmlose Volksbelustigung vorschlagen. Man veranstalte auf öffentlichen, vielbegangenen Plätzen zierliche Autodafés (Films brennen ja sehr gut!), schraube unser bisschen armselige Kultur auf den Gesichtswinkel der seligen spanischen Inquisitoren zurück, auf den Gesichtswinkel einer Zeit. die an unerträglicher Unduldsamkeit und lästiger Bevormundung des Einzelnen der unseren mindestens sehr seelenverwandt ist, und man wird Wunder erleben!

Doch Spass beiseite! Gäbe man sich nur einmal Mühe die Brille der Gehässigkeit und des Vorurteiles abzulegen, wie bald würde man sehen, dass der Kientopp nicht halb so schlimm ist, als ihn seine Gegner zu machen belieben. Ja, wir könnten uns sogar als Referenz auf jenen Kanadier, der Europas übertünchte Höflichkeit nicht kannte, berufen, und mit ihm in den Ruf der Befriedigung ausbrechen: "Wir Wilde sind doch bessere Menschen!" Freilich, was nützte uns das? Es ist nun einmal leider Gottes Mode gegen das lebende Lichtbild und speziell gegen das Filmdrama zu donnern, wie esMode ist, gegen die Schundliteratur zu wettern, gegen Alkohol und andere schöne Dinge. Das alles wird vorübergehn und eine gereiftere Zeit, als die unsere es ist, wird verwundert die Köpfe schütteln, zu all den wunderlichen Clownsprüngen unserer derzeitigen Gegner. Umbringen können sie uns nicht! Für die betrübliche Gegenwart lässt sich den Fabrikanten nur dringend ans Herz legen, die Qualität ihrer Produkte einer peinlichen Prüfung zu unterziehen, ehe sie sie in den Handel bringen und damit der Oeffentlichkeit übergeben. Die Ehre der gesamten Kine-matographie liegt um so mehr in der Hand jedes einzelnen, als die Gegner jeden separat vorkommenden Fall einer Geschmacksverirrung sofort und ohne alle Zeremonien in gewissenlosester Weise verallgemeinern und ausrufen: "Seht, so sind sie alle!" Bedenke darum ein jeder: So oft ein nicht einwandfreier Film in der scharfen Luft der Oeffentlichkeit erscheint, erheben sich tausende und abertausende hasserfüllter Münder und wispern und raunen, flüstern und zischeln: "Seht, das ist das wahre Gesicht des Kientopps! Er verdirbt unsere Jugend, verführt unsere Frauen, vergiftet das beste Blut unseres Volkes! Fort mit ihm, erklärt ihm den Krieg, diesem verrohenden Kientopp wie wir auch dem Alkohol, dem Schund in Wort und Bild den Kampf bis aufs Messer erklärt haben. Gelang es unserem blindwütigen Eifer nicht sogar, Friedrich den Grossen unter die Schundliteratur einzureihen? Sollte nach solchen Heldentaten überhaupt das Wort ...unmöglich" für uns existieren? Nieder mit ihm, dem verruchten und gehassten Kientopp!"

Josef Auhinoger.

#### Die Sechszehnjährigen.

Eine zeitgemässe Studie. Kein Titel etwa für ein Theaterstück, was ja sehr nahe liegen könnte, weil ja Max Dreyer vor vielen Jahren ein solches, betitelt: "Die Siebzehnjährigen", geschrieben hat. Max Dreyers Drama war aber eine Liebesgeschichte, indes meine zeitgemässe Studie eine Leidensgeschichte ist.
Natürlich eine Leidensgeschichte des Kinos.

dem Wiener Kinokongress wurde nämlich erstaunlich viel von den Sechzehnjährigen gesprochen, man liest und hört auch anderwärts, also nicht nur in Wien, gerade jetzt sehr viel von den Sechzehnjährigen, es muss dies also doch einen Grund, vielleicht sogar einen sehr triftigen Grund haben.

Man beschäftigt sich wieder einmal mit unserer Jugend in Verbindung mit dem Kino. Und das ist erwiesenermassen immer ein böses Zeichen. Die geehrten Leser werden,



# Sie brauchen nicht so tief in die Jasche :: zu greisen, um den :: Schlager der Saison

am 27. Dezember 1912

am 27. Dezember 1912



# ebende Brücke

Preis Mk. 780

zu kaufen.

3-Akter

Ausverkauft sind Oesterreich-Ungarn, England, Frankreich, Russland, Amerika und alle Theater, die den in seiner neuartigen und doch lebenswahren Handlung packenden Film kaufen.

Vorführung täglich in unseren Vorführungsräumen
BERLIN, Friedrichstrasse 228, Telephon: Amt Kurfürst 6620.



Paulus & Unger Berlin SW.

Friedrichstr. 228

Friedrichstr. 228







insoweit sie meine bisherigen Artikel im "Kinematograph" verfolgten, bemerkt haben, dass ich kein grosser Freund unserer Behörden bin, in deren kleinliche Denkungsart sich mein gesunder Menschenverstand so gar nicht hineinzufinden vermag. Dieselben Behörden haben bekanntlich erst vor kurzem eine neue Kinematographenverordnung für Oesterreich erlassen, über die ich schon in diesem Blatte gesprochen und deren Hirten für den gesamten Kinostand ieh genügend klar gelegt habe. Nun haben wir auf dem Kinokongress laute Klagen vernommen, die alle dahin gehen, dass diese neue Verordnung mehr oder minder den Ruin der österreichischen Kinobesitzer bedeutet.

Soviele Mängel und Härten diese neue Kinoverordnung nun aber auch hat, mir ist es diesmal "nur" um ein kleines, aber deshalb nieht minder wiehtiges G ied in dieser langen Kette von Existenzeinschränkungen zu tun. Und diese Existenzeinschränkung erblieken alle österreichischen Kinobesitzer unter anderem auch darin, dass die neue Verordnung den Besuch von Kinos nach acht Uhr abends den Jugendlichen bis zum Alter von sechzehn Jahren kurzweg verbietet.

Man greift sich naturgemäss nach dem Kopf und kann derlei doch nicht für möglich halten. steht ja schwarz auf weiss: den Sechzehnjährigen ist der Abendbesuch in den Kinos verboten. Da muss man es wohl oder übel glauben, man muss - der Verstand sträubt sieh zwar dagegen, aber man muss -

Auf dem Kinokongress haben wir von einem die Kinointeressen mit Temperament vertretenden Redner gehört, dass diese gesetzliche Neueinführung, nach welcher den Sechzehnjährigen der Besuch nach 8 Uhr abends im Kino verboten werden soll, etwa 70% der Wiener Kinobesitzer sehr hart treffe, ja wenn sie ihre Existenz nieht ganz vernichte. In Wien trifft natürlich diese drakonische Massregel in erster Linie die Besitzer der Vorstadtkinos. aber selbstverständlich auch in der Provinz vermag dieser Ukas nicht minder vernichtende Wirkungen auszulösen.

Ja, ist es denn überhaupt denkbar, dass ein Staat ein Interesse haben kann, eine ganze Idustrie, eine verhältnismässig ganz junge Industrie, der man ja die Steuerschraube ohnehin genügend scharf angesetzt hat, zu verniehten, vom Erdboden förmlich verschwinden zu lassen? Nein. Es ist unter normalen Verhältnissen nicht denkbar, aber normale Verhältnisse gibt es anscheinend in dem idealen Staate Oesterreich nicht.

Ich habe wirklich ernstlich durüber nachgedacht. was der Staat oder vielmehr die Regierung veranlasst haben konnte, mit einem so schweren Geschütz gegen die Jugendlichen anzufahren. Wir wissen ja leider nile zur Genüge. dass man dem Kino behördlicherseits noch immer mit dem Vorwurfe kommt, dass es auf die Moral unserer Jugend verderblichen Einfluss übe. Wir wissen ja alle, dass dieser Vorwurf nicht stiehhaltig genug ist, aber eine um so grössere Rücksichtslosigkeit, wenn nicht Brutalität, bedeutet es, uns eben damit zu kommen.

Es steht nicht in meiner Absieht, im Rahmen dieses Artikels, abermals darauf hinzuweisen, dass das Kino ein wirklicher Kulturfaktor geworden ist, aber es schadet nichts, wenn man derlei oft und immer wieder betont. Denn es gibt ja speziell in unseren höheren Kreisen. deren Wort zuweilen doch ziemlich stark in die Wagschale fällt, Köpfe, die für derlei Momente ein sehr sehwaches Gedächtnis zeigen. Oder zumindest so tuu, als ob

Also, wie verhält es sich in Wirklichkeit mit unseren Sechzehnjährigen? Sind diese denn noch so unentwickelt. geistig und körperlieh so unentwickelt, dass man sie mit Glacehandschuhen anfassen muss? Keine Spur! Unsere Jungens sind mit sechzehn Jahren in der Regel - keine



### ..Glaukar"-Anastigmat F: 3,1

Kino-Objektiv höchster Leistungsfähigkeit gibt bis in die Ecken des Schirmes gestochen scharfe Bilder

von höchster Brillanz.

# Achromat. Doppel-Objektive

für Kino-Projektion und für stehende Projektion. Preiswürdige, sehr leistungsfähige Objektive in erstklassiger

Ausführung für alle Theater und Schirmgrössen vorrätig. Kataloge kostenlos. Kataloge kostenlos.

Emil Busch A. Optische Rathenow.

000



### Die Jagd nach den Millionen





Erscheinungstag: 28. Dezember 1912

Länge ca. 940 m

Spieldauer 47 Minuten

Preis Mk. 1076.10





### Der schüchterne Joseph

Erscheint am 28. Dezember 1912

Länge ca. 207 m

Spieldauer 15 Minuten

Preis Mk. 399.30

Bedeutende, leistungsfähige Kino-Rohfilm-Fabrik sucht einen intelligenten, in der Branche erfahrenen Vertreter für Berlin. der bei der einschlägigen Kundschaft nachweisbar gut eingeführt ist und die Verhältnisse der Branche auf das genaueste kennt. Das zu vertretende Fabrikat ist in jeder Hinsicht erstklassig und verfügt bereits über einen großen Absatz. Bei erfolgreicher Tätigkeit ist die Position eine sehr einträgliche.

Gefl. ausführliche Offerten erbeten unter F. G. an die Expedition des "Kinematograph", Berlin SW. 29, Marheinekeplatz 14. Regel ohne Ausnahme - schon derart fortgeschritten, dass sie Gast- und Kaffeehäuser aufsuchen, vom Theaterund Variétébesuch gar nicht zu reden. Unsere Burschen dürfen nach dem österreichischen Gesetz mit fünfzehn Jahren sogar schon Vereinen angehören, dürfen demgemäss schon eine politische. Gesinnung dokumentieren, und was sehr ins Gewicht fällt, sie dürfen bereits mit 14 Jahren ihren Glauben wechseln. Kurz und out unsere Jungens mit sechzehn Jahren - mit siebzehn Jahren legen sie schon zumeist die Matura ab, die ihnen die Möglichkeit bietet, die Hochschulen zu beziehen und sich einer speziellen Wissenschaft, sei es Medizin oder Jus, Theologie oder Philosophie zu widmen - dürfen alles, nur eines

nicht: nach 8 Uhr abends das Kino besuchen. Das waren unsere Jungens. Wie schaut es nun mit unseren sechzehniährigen Mädchen aus? Natürlich nicht viel anders, weil unsere moderne Zeit die Emanzipation zu ihrer Devise erwählt hat. Oder genauer ausgedrückt: gar nicht anders. Unsere Mädchen mit vierzehn Jahren besuchen selbstverständlich schon das Theater (wenngleich es "noch" keine Ehebruchsstücke sein müssen, die sie dort zu sehen bekommen), unter gewissen Umständen schon auch die Variétés - ein gesetzliches Verbot, welches ihnen den Besuch von Theater und Variété ausdrücklich untersagen würde, existiert ja nicht! - und was die Hauptsache ist; nach dem österreichischen bürgerlichen Gesetzbuch dürfen sie mit 14 Jahren - ich bitte nicht mit 16 Jahren! - heiraten. Das heisst : sie dürfen einen Mann ihrer Wahl zum Gatten rehmen, mit ihm gemeinsam leben und mit ihm Kinder zeugen. Doch das interessanteste kommt erst jetzt: sie dürfen sich öffentlich, das heisst mit Bewilligung der Polizei, die es ihnen nach dem Gesetz nicht verbieten kann, bereits mit 14 Jahren der Prostitution ergeben, also einem Schandgewerbe. Aber nach acht Uhr abends ein King besuchen, das erlaubt der fürsorgliche Staat nicht, denn da könnte die Moral unserer sehzehnjährigen Mädchen erheblichen Schaden erleiden.

Man muss nur eines bedenken. Man nimmt mit diesem Verbot für diese Sechzehnjährigen diesen die völlige Möglichkeit, ein billiges Vergnügen mitzumachen. Wir müssen es uns nur vergegenwärtigen, wieviele Tausende dieser Jugendlichen männlichen und weiblichen Geschlechts bis sechs, sieben oder gar acht Uhr abends in Bureaus und Werkstätten tätig sein müssen. Es ist ihnen also tagsüber jedwede Möglichkeit genommen, die Kinos zu besuchen. Und nach acht Uhr abends erlaubt es ihnen der Staat nicht, dass sie ein Kino besuchen. Was sollen also diese Jugendlichen tun? Auf der Strasse spazieren gehen, Gast- und Caféhäuser besuchen? Bietet die Strasse einer Großstadt beispielsweise - nicht mehr verführerische Gelegenheiten, als so ein Kino? Ist so ein Jugendlicher auf der Strasse nicht mehr und nicht grösseren Gefahren ausgesetzt, als in einem Kino?

Mit sechzehn Jahren ist man kein Kind mehr. Ob es sich jetzt um Burschen oder Mädchen handelt. Erlaubt der Staat, dass vierzehnjährige Kinder in Fabrikbetrieben tätig sein dürfen, dann muss er es auch erlauben, dass zumindest Sechzehnjährige am Abend das Kino besuchen können!

Entweder - oder! Einen sogenannten goldenen Mittelweg gibt es in diesem Falle nicht! Das Verbot für die Jugendlichen, welches am 1. Januar 1913 in Kraft treten soll, spricht jeder vernünftigen Logik Hohn! Es muss also aus der Welt geschaffen werden!

Der Staat, vielmehr kein Staat der Erde, hat das Recht, seinen Bürgern Vorschriften bezüglich der Vergnügungen zu machen. Gegen solche Verbote muss man mit aller Energie ankämpfen. Die Kinobesitzer müssen einmal der Regierung zeigen, wie ernst es ihnen damit ist, dass man ihrem Stand endlich mit mehr Hochachtung begegne. Man muss die Regierungsvertreter, die diversen Minister und Sektions-

#### Ausschneiden

aufhewahren

Unsere durchaus fachmännisch zusammengesteilten

# 7cuida6t-

ca. 2000 Meter lang und enthält ledes einen von nachbenannten grossen Schlagern.

| Meter                         | Meter                           |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Jung und Alt 600              | Schuld und Sühne 800            |
| Nicht eine Scholle Erde . 62  |                                 |
| Kämpfende Herzen 64           | Des Schicksals Rache . 671      |
|                               | Die Familienehre 556            |
| Dämon Elfersucht 766          | Der Eid des Stephan Huiler 1250 |
|                               | Geld und Herz 441               |
| Die schwarze Höhle 750        | Die Stimme der Glocken 500      |
| Jugendstürme 1100             | Einer Mutter Opter 1050         |
|                               | Die Botschaft des Kaisers 392   |
| Das Geheimnis sein. Frau 527  | Theodor Körner 1300             |
| Lorbeerkranz u. Herzens-      | Die Höhle des Todes . 720       |
| glück 420                     | Die Taranteila 990              |
| Um Haares Breite 710          | Seine Vergangenheit 750         |
| Launen des Glücks 800         | Das Schiff mit den Löwen 540    |
| Blaues Blut 800               | Die Titanic od. In Nacht        |
| Mama 650                      | und Eis 930                     |
| Unter schwerem Verdachte 1070 | Die Rache ist mein 965          |
| Goldfieber 970                | Das Gift der Liebe 700          |
| Die Trapezkünstierin 475      | Die Puppe                       |
| Teuer erkauftes Glück 768     | Die Toten schweigen 630         |
|                               | Verglüht 765                    |
| Der goldene Käfig 1172        | Beethoven 356                   |
| Das letzte Hindernis 915      | Der Sieg des Guten 601          |
| Entfesselte Flammen 750       | Wiedergefunden 475              |
|                               | Im Strudei des Lebens . 575     |
| Auf falscher Bahn 700         | Maskenscherz 730                |
|                               |                                 |

Der Preis wird äusserst billig berechnet, da wir nicht an Konventionspreise gebungen sind. -

> Programme von 30.- Mark an. Tagesprogramme v. 15,- Mk. an.

Reichhaltiges Reklame-Material wird kostenios mitgeliefert.

Verleih-Abteilung d. Film-Kauf-, Tausch-

und Leih-Genossen-= schaft "Deutschland" e. G. m. b. H.

<u> Vertreter: Max Hoffer. Berlin SW. 68</u>

Friedrichstr. 207

Tel.: Amt Zentrum No. 9611.

# "Agfa" Kine-Rohfilms

POSITIV und NEGATIV

in hervorragender Qualität!



Ansicht der Filmfabrik Greppin, in der ausschließlich

"Agfa"-Kinefilm

hergestellt wird!

Garantie für:

Gleichmässige Emulsion!

**Beste Haltbarkeit!** 

Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation BERLIN SO. 36

Telegramm-Adresse: Anilin Berlin

ehefs, die bei Kongressen und Enquêten stets so schöne Worte im Munde führen, ein malernstlich beim Wort nehmen.

In diesem Falle will man der Mebrheit der Sechzehnjährigen den Kinobesuden überhaupt nehmen, einen grossen Teil der Kinobesutzer damit ruinieren. Das darf nicht geschehen. Doch damit dies nicht gesehehe, heisst es mit vereinten Kräften den Feind des Kinos, den heiligen Bureaukratius zu bekämpfen, umd wenn es not tut, ihm den off en en Krieg zu erklären. So geht es nicht weiter. Auf keinen Fall darf es so weiter gehen!

Rudolf Huppert.

#### Sind kinematographische Vorführungen "Schausteilungen" im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen über Sonntagsheiligung?

Von Gerichtsassessor Dr. Albert Hellwig (Berlin-Friedenau).

Diese interessante Frage ist von dem Antagericht und Landgericht zu Dessan sowie dem Oberlandesgericht zu Naumburg in, soweit mir bekannt, noch nicht veröffentlichten Urteilen behandelt worden. Es sei daler gestattet, an dieser Stelle die Entscheidungen nach ihrem wesentlichen Inhalte kurz referierend wiederzugeben.

Der Kinobesitzer H. hatte von der Polizeiverwaltung zu Dessau eine polizeiliehe Strafverfügung erhalten, weil er gegen § 15 und 38h des Gesetzes vom 2. April 1900, betreffend die äussere Heilighaltung der Som- und Feiertage dadurch verstossen habe, dasse er am orsten Weihnachtsfeiertage zwischen 3 und 4 Uhr nachmittags kinematographische Vorstellungen veraustatlet labe.

Gegen die auf 60 Mk. lautende Strafverfügung beantragte H. gerichtliche Entscheidung. Er gab den Tat-

bestand zu, bestritt aber, sich dadurch strafbar gemacht zu haben.

Das Schöffengericht zu Dessau (E. 28/08) verurteilte

ihn zu einer Geldstrafe von 20 Mk.

Das Schöffengericht hielt den Einwand des Angeklagten,
kinematogrephische Vorführungen seien keine "Schaustellung" im Sinne des Gesetzes für nieht stiehhaltig, denn die
kinematographischen Vorführungen erfülltr a alle gesetztiehen Merkmale einer Vorstellung, indem dem Publikum

gegen Entgelt "Schattenbilder" gezeigt würden. Der Angeklagte legte Berufung ein an das Landgericht Dessau und liess sich vor der Strafkammer von Rechts-

Dessau und liess sich vor der Strafkammer von Rechts anwalt Tasse aus Dessau vertreten.

Die Strafkammer hielt die Verurteilung aufrecht, setzte die Strafe aber auf 3 Mk. herab. Auch die Strafkammer hielt die kinematographischen Vorführungen für öffentliche Vorstellungen im Sinne des Gesetzes, "deun den Besuchern wird etwas zur Schau gestellt, was ihre Aufmerkssunkeit erregen soll, nämlich in fortwährender Veränderung sich befindliche Bilder

Dass im vorliegenden Falle zur Hervorbringung der Bildernur geringe menschliehe Tätigkeit notwendig ist, soweit sie die Bediemung des Projektionsapparates erfordert, kann die Unterstellung der Darbietungen unter den Begriff der öffentlichen Sehaustellungen nieht hindern, da nieht allein die Art, wie die Darbietungen hervorgerufen werden, sondern auch das Dargebotene selbst bei dem Begriff der Schaustellung im Sinne des Gesetzes zu berücksichtigen ist", (1b N. 61/98 (332).

Der Angeklagte legte Revision an das Oberlandesgericht zu Naumburg ein und begründete sie im wesentlichen

wie folgt: Nicht überall, wo etwas zur Schau gestellt werde,

Nicht überall, wo etwas zur Schau gestellt werde, liege eine Schaustellung im Sinne des Gesetzes betreffend die äussere Heilighaltung der Sonn- und Festtage vor, denn dann würde ja in Anhalt jede Auslage in einem Selaufenster, jede Gemäldlegalerie usw. verboten sein. Das habe das Gesetz aber sicherlich nicht gewollt. Was sein Zweck sei, das ergäbe sich aus seiner Ueberschrift: Es wolle nämlich die äussere Heilighaltung der Sonntage schützeu Darum würden Arbeiten und Vergnügungen verboten, die durch den damit verbundenen Lärm und das Aufsehon, das sie bervorriefen, die äussere Heilighaltung des Sonntags störten, wie Volksfeste, öffentliche Aufzüge. öffentliche Schaustellungen. Es seien dahrer nur solele Schaustellungen g. meint, welche ein ähnliches Aufsehen erregten wie öffentliche Aufzüge und Volksfeste.

In einem weiteren Absatz betinde sich eine Sonderbestimmung für Theatervorstellungen. Da dies auch Schaustellungen im Sprachgebrauche des Lebens seien, hätte der Gesetzgeber, wein er mit öffentlichen Schaustellungen in alle Schaustellungen im gewöhnlichen Sprachgebrauhe hätte treffen wollen, sagen müssen "Schaustellungen ausser Theatervorstellungen".

Der Strafsenat des Oberlandesgerichts verwarf die Revision (S. 94/08).

Das Oberlandesgericht hielt die Rüge, dass von dem Vorderriehter der Begriff einer Schaustellung im Sinne des erwähnten Gesetzes verkannt worden sei, für verfelbt. Es führte in dieser Beziehung auz: "Zwar kann dem Revidenten darin beigetreten werden, Jass nicht jede Ausstellung unter § 15 fällt, dem Schaustellungen im Sinnedieses Gesetzes sind nur solche Ausstellungen von Personen oder Gegenständen oder Vorführungen bildlicher Darstellungen, durch welche in erster Line auf das Auge zur Befreidigung der Neugier oder zur Unterhaltung des zuschauenden Pohlikums eingewirkt werden soll, ohre dass dabei vorwiegend

# Internat. Lichtbild-Kopier-Gesellschaft m. b. H.

Fernsprecher: Amt Moritzpiatz No. 13209 BERLIN S. 61, Borgmannstr. 68

Telegramm-Adresse:
- "Lichtkopie", Bertin -

# Kopieren von Negativen, Entwickeln von Negativ- und Positiv-Films

Perforieren, Chemische Virage, Höchste Leistungsfähigkeit Titelanfertigung. Doppelfärbung. Vollendetste Ausführung

04

i iteranier ugung, Doppenarbung,

Lieferung elijger Aufträge in kürzester Zeit'





Kunsffilm Friedrichstr.235.

Ausgabe: 7. Dezember 1912!

Telegramm-Wort: Gluten.



# Vorgluten des Balkanbrandes

Spionendrama vor Ausbruch des Krieges.

Preis: Mk. 918.— Spieldauer: 42 Minuten.

Grosszügiges Reklame-Material!!!

>>>>>>>>>>

Serie aus der Mittelmeer-Reise des Nordd. Lloyd 2. Bild

# Tanger

Preis: Mk. 120.-. Spieldauer: 6 Minuten.

Telegramm-Wort: Tanger.

Beschreibungen.

Beschreibungen.

Wir verwenden garantiert nur Kodak-Material.

00000

000





Kunsffilm Friedrichstr: 235.

Ausgabe: 14. Dezember 1912

Telegramm-Wort: Legion

# Die fremde Legion

Ein Mahnwort an die deutsche Jugend

Preis: Mk. 858 .-

Spieldauer: 39 Minuten

Der Film ist hochaktuell durch die bekannten Entführungen deutscher wehrkräftiger junger Männer in die Fremdenlegion. Desgleichen zeichnet er sich durch besondere Schönheit der Naturbilder und durch gute Photographie aus.

Grosszügiges Reklamematerial

Wir verwenden garantiert nur Kodak-Material.





Kunstfilm Friedrichstr:235.

0000

Voranzeige!

Voranzeige!

Ausgabe: 27. Dezember 1912.

# Der Triumph des Todes

Sensations-Drama.

Wir verwenden garantiert nur Kodak-Material.

ein geistiges, künstlerisches oder wirtschaftliches Interesse des Publikuns geförlert werden soll. Dass aber zu den Schaustellungen in diesem Sinne kine natographische Vorführungen, wie sie der Angeklagte gegeben hat, zu rechnes sind, unterliegt keinem Belenken. Weiter sagt das Gesetz aber auch nicht, dass nur solche Schaustellungen verboten sein sollten, die ein ähnliches Aufsehen erregten, wie Volksfeste umd öffentliche Aufzüge. Weder enthält das Gesetz selbst eine solche ausdrückliche Bestimung, noch kann eine solche Auslegung des Gesetzes aus seinem übrigen Inhalt herzeleitet werden.

Auch die Ansicht des Angeklagten dass die kinematographischen Vorführungen zu den theatralischen Vorführungen zu rechnen seien und daher besonders privilegiert seien, könne als zutreffend nicht angesehen werden. "Denn die kinematographischen Vorführunger unterscheiden sich nicht unwesentlich von den theatralischen Vorstellungen, obwohl beide Arten von Vorstellungen manches Aehnliche haben. Bei den kinematographischen Verstellungen werden nur Bilder vorgeführt oder Vorgänge bildlich dargestellt, während bei den theatralischen Vorstellungen lebende Personen handelnd auftreten oder einen Vorgang bildlich darstellen, ferner dienen erstere wesentlich zur Befriedigung der Schaulust, dagegen bezwecken letztere vorzüglich auf das Gemüt und den Verstand der Zuschauer oder Zuhörer bildend und erziehend einzuwirken oder einen Kunstgenuss zu bieten. Entscheidend bei der Auslegung des Gesetzes ist aber, dass nach dem Sprachgebrauch und der allgemeinen Auffassung kinematographische Vorführungen nicht zu den theatralischen Vorstellungen gerechnet werden, und das Gesetz keinen Anhalt dafür bietet, dass die Worte hier in einem anderen als dem gewönnlichen Sinne gebraucht sind."

Auch das Moment der Oeffentlichkeit sei von dem Vorderrichter bedenkenfrei festgestellt, denn nicht darauf komme es an, ob durch die Vorstellung im konkreten Falle ein ähnliches Aufsehen oder Lärm erregt werde wie bei Volksfesten oder öffentlichen Aufzügen; entscheidend sei vielmehr nur, dass die Schaustellung unter gewissen Bedingungen jedem zugänglich sei. Dass dem Worte öffentlich hier ein anderer Sinn beizulegen sei, dass es inabesondere gleichbedeutend sei "auf offener Strasse" oder "unter freien Himmel", könne weder aus der Ueberschrift des Gesetzes

noch aus seinem sonstigen Inhalte gefolgert werden. Nur wenige Worte seien zur Erfäuterung gestattet. Die Auffassung des Oberlandesgerichts, dass nicht jede Ausstellung unter den Begriff der Schaustellung im Sinne des erwähnten Gesetzes falle, dürfte richtig sein, denn der Zusanmenhang zwischen Schaustellungen, öffentlichen Aufzügen, Volksfesten ergibt, dass Schaustellungen von Waren im Schaufenster nicht getroffen werden sollten. Für zweifellos ist dies allerdings nicht zu erachten, da auch diese Ausstellungen von Waren an sieh geeignet sind, die äussere Heilighaltung der Sonntage zu stören, weshalb auch das Kammergericht wiederlicht preussische Verordnungen, die das Verhängen der Schaufenster um Schaukästen während des Hauptgottesdienstes anordneten, für rechtsgültig erklärt hat.

Ob die positive Begriffsbestimmung, die das Oberlandesgericht von der Schaus: ellung gibt, zutreffend ist, kann gleichfalls nicht ganz als zweifelsfrei bezeichnet werden. Denn nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch macht es jedenfalls keinen Unterschied, ob durch die Vorführung in erster Linie durch das Auge zur Befriedigung der Neugier oder zur Unterhaltung des Publikums eingewirkt werden soll. Ein Einwirken auf das Auge wird man bei einer Schaustellung allerdings verlaugen müssen; ob aber der Zweck ein belehrender ist oder ein unterhaltender, ist gleichgültig. Die Konsequenz der Anschauung des Oberlandesgerichts wäre die, dass belehrende kinematographische Vorführungen nicht zu den Schaustellungen im Sinne jenes Gesetzes gerechnet werden könnten. Will man diesen Unterschied aber niachen, so dürfte nicht darauf das Gewicht zu legen sein, welchen Zweck der Unternehmer angeblich oder in Wirklichkeit verfolgt, sondern welchen Zwecken die Vorführungen tatsächlich dienen. Macht man diese Unterscheidung nicht, so würden allerdings auch die theatralischen Vorsellungen unter diesen allgemeinen Begriff der Schaustellungen fallen. Da nun in dem Gesetz für theatralische Vorstellungen besondere Bestimmungen gegeben sind, schliesst das Oberlandesgericht vermutlich daraus, dass der Begriff der Schaustellung so bestimmt werden müsse, dass die theatralischen Vorstellungen auf keinen Fall darunter fielen. Diese Argumentation erscheint mir aber keineswegs richtig za sein: Es genügt vielmehr, dass theatralische Vorstellungen als eine besondere Art der Schaustellungen unterscheiden, die sich durch eine Eigentümlichkeit, nändich dadurch, dass in ihnen lebende Personen handelnd auftreten, von den anderen Schaustellungen unterschieden.

Dass der Angeklägte die Behauptung aufgestellt hat, dass die kinematographischen Vorführungen theatralische Vorstellungen seien, ist aus den Akten nicht ersichtlich. Das Oberlandesgericht scheint das Argument, dass aus der Erwähnung der theatralischen Vorstellungen, die doch auch

# Tenax-Film

Kinematographischer Rehfilm

Positivfilm von hervorragender Brillanz Negativfilm von höchster Empfindlichkeit

1531

Goerz Photochemische Werke G. m. b. H. Holsteinischestr. 42 - STEGLITZ - Holsteinischestr. 42





24. Janu

Kaisergeburt

# Der Film von de

Großes vaterländ



Die Kronp Königin



gabetag uar 1913

irtstagsfeier!



# er Königin Luise

ändisches Gemälde

# teilung

Medlenburg-Strelig onprinzessin gin Luise



Der bei der Scene: "Der Einzug der Kronprinzessin Luisein Berlindurch das Brandenburger Tor" benufte historische Galawagen wurde uns für die Aufnahme auf Allerhöchsten Besehl eitens des Königl. Ober-Marstall-Amtes zur Berfügung gestells.

Mit Bewilligung der Kgl. Hofgartenbireftion Potsdam haben wir die Familienscenen auf der Pfaueninsel auf historischem Boden aufnehmen dürfen!

Das Hohenzollern-Museum gestattete uns für die verschiedenen Aufnahmen die Benuhung der historischen Wiege, des historischen Kinderwagens usw.



Deutsche Mutostop- und Biograph-Ges. m. b. H. Berlin W8, Friedrichsftrage 187-188

21. Dezem-



GI. Dezem

Beim Agenten.

7047

## Eclipse-Schlager!

Kauft gute Films, Ihr werdet's nie bereuen Und wollt dafür die Kosten auch nicht scheuen. Denn wisset, nur das Gute bringet volles Haus, Beim schlechten Film läuft alles schleunigst raus.

# Spätes Glück

Ein Künstlerroman in 3 Akten.

Mark 925.00 Plakat Spieldauer 43 Minuten

Brillante Inszenierung

Hervorragendes Spiel

Mark 925.00 Klischeeplakat

Wir erhielten schon zahlreiche Bestellungen, weil der Film **brillant** ist.

Kodak-Material.

Wir erhielten schon zahlreiche Bestellungen, weil der Film brillant ist. Sehaustellüngen seien, sich ergäbe, dass das Wort Schaustellungen in einem besonderen Sinne gemeint sei, nicht richtig aufgefesst zu haben. Der Sacht nach ist allerdings auch dies Argument des Angeklagten hinfällig, wie die vorhergehenden Ausführungen ergeben ha sen.

Die Verurteilung des Angeklagten dürfte-demnach zu

Recht eafolgt sein.

# Streiflichter aus der deutschen Filmmetropole.

Kinematograph und Tagespresse. Der kulante Stadtsäckelmeister.

Der allgemeine Umschwung zu Gunsten der Kinematographie, der seit einiger Zeit in der ötfentlichen Meinung eingetreten ist, findet sein bestes und charakteristisches Spiegelbild in den Berichten und Notizen der Tagespresse, die von der Lichtbildkunst handeln. Man kann zwar nicht behaupten, dass die Gesamtheit der deutschen Blätter früher der Kinematographie direkt feindlich gegenübergestanden hätte; freundlich jedoch entschieden nicht. prinzipielle Standpunkt der Presse war in den meisten Fällen abwartend mit skeptischer Grundfärbung. Einzelne Werke der Filmkunst wurden mit einer lächelnden Ironie, oft mit einem gewissen geringschätzigen Wohlwollen behandelt, ungefähr so, wie ein Schulmeister den Klassenletzten lobt, wenn er ausnahmsweise einmal eine richtige Antwort gegeben hat. Heutzutage ist das ganz anders geworden. Dank der geleisteten Standesarbeit verschiedener Korporationen unserer Branche, dank der energischen Abwehr unberechtigter Angriffe und dank der ernsten Bestrebungen, die Darbietungen der Kinematographie mehr und mehr zu veredeln und von Schlacken zu reinigen, stellt sieh auch die Tagespresse mehr und mehr auf den Boden objektiver Beurteilung der Sachlage und in den grossen Berliner Blättern wie Lokalanzeiger, Morgenpost, Berliner Tageblatt usw. findet man jetzt fast alltäglich Aufsätze, die von der Lichtbildkunst handeln und neben der Kritik ihrer Schwächen und Mängel die Würdigung ihrer Vorzüge enthalten. Man kann getrost schon heute behaupten, dass sich der Film auch die Presse erobert hat, und dass wir die feindlichen Theaterdirektoren und Goethebundapostel, deren agitatorische Tätigkeit auf Kosten der Filmkunst mehr und mehr verstummt, damit aus einer ihrer stärksten Positionen verdrängt haben. Einen kieinen Beweis für die An rkennung der Bedeutung der Kinematographie in unserm modernen Leben durch die Tagespresse bildet die Tatsacht, dass der in unsern Streiflichtern geprägte Ausdruck von der "achten Grossmacht" (Kinematographie) bereits zum Schlagwort geworden ist und Eingang bei der "siebenten Grossmacht"

(Presse) gefunden hat. In einem Bericht über den Vortrag Kino, Kunst und Kultur, den der bekannte Kunsthistoriker Max Deri vor der deutschen Gesellschaft für ethische Kultur hielt, wurde kürzlich das Wort von der achten Grossmacht in der Berliner Morgenpost kolportiert und wird sich voraussichtlich auch behaupten, um schliesslich seinen Weg in den Zitatenschatz zu finden. Einen Anlauf zur ernsten Filmkritik in der Form der Theaterkritik hat der Berliner Lokal-Anzeiger gemacht, der schon einige Male in seinen Sonntagsnummern Besprechungen hervorragender Filmneuheiten vom künstlerisch objektiven Standpunkte aus brachte. Alle bei Scherl erscheinenden Zeitungen stehen der Lichtbildkunst überhaupt ziemlich freundlich gegenüber. Interessant ist ein Artikel aus der letzten Sonntagsnummer des genannten Blattes: Aus der Praxis der biologischen Kinematographie", der die wissenschaftlichen Erfolge der Lichtbildkunst in ein helles Licht rückt. . . . Aber auch andere massgebende Zeitungen der Reichshauptstadt. Tägliche Rundschau, Allgemeine Zeitung, Deutsche Tageszeitung usw. wenden ihre Aufmerksamkeit niehr und niehr unserer kulturellen und sozislen Bedeutung zu und rücken sichtbar von den Fanatikern unter unsern Gegnern ab. Die Berichte der Tagespresse über die Pressevorstellung verbotener Films (siehe den Artikel in voriger Nummer des Kinematograph) lauten fast alle im Sinne der Fachpresse und verwerfen oft unter recht drastischer Ironisierung den Uebereifer der Berliner Zensur. So schreibt eine Zeitung über den verbotenen Film "Das Findelkind" wörtlich: Fürchtet der Zensor, dass etliche unter den Zuschauern be vogen werden könnten, auch ein Kind auszusetzen? Für gewöhnlich hat man doch beim Besuche eines Kinos den dazu unumgänglich nötigen Säugling nicht zur Hand. Die anwesenden Damen sahen nicht so aus, als hätte der Film sie auf eine gute Idee gebracht" . . . Artikel über die vielerörterten Fragen "Kino und Schule," "Kinematograph und Theater", "Kino und Kultur etc. findet man jetzt täglich in irgendeiner Zeitung, und es sind oft recht berühmte Persönlichkeiten, die sich mit diesen Fragen befassen. Alles in allem ist der Umschwung zu unseren Gunsten auch bei der Tagespresse unverkennbar. Wo man die tatsächliche Bedeutung der Filmkunst noch nicht anerkannt hat oder sie aus verschiedenen Gründen nicht so schnell anerkennen möchte, da ist man doch wenigstens bemüht, an ihrer Verbesserung und geistigen Vertiefung mitzuarbeiten, und das ist schon ein grosser Gewinn. Wenn die Tagespresse die von der Fachpresse in die Wege geleitete Bewegung zur "Hinaufpflanzung" der Filmkunst ihrerseits tatkräftig unterstützen vill, so wollen wir ihr gern die Hand zum Bunde reichen: sind es doch im Grunde die gleicher. Ziele und die gleichen Interessen, die die siebente und die achte Grossmacht zusammenführen .

Der obenerwähnte Vortrag "Kino, Kunst und Kultur" bedeutete auch ein klägliches Fiasko für unsere Gegner.

# Film-Fabriken können Tausende



an Baukosten und Mietzins des **paren** durch Einrichtung reiner teurun Glashaus-Atellers jährlich **sparen** Kusuflicht - Atellers nach unserem neuen Prinzip. Wir geben genaue Anordnungen für den Bau und arbeiten auf Verlangen die Operateure in Kunstlicht - Beleuchtung ein.

"Jupiter", Eleicktrophot. G. m. b. H., Frankfurt a. M.
Einzige Spezialfirma auf dem Gebiete des Kunstlichtes. 8200
—Vertretung und Lager für Berlin: G. Brasch, Leipzigreitrasse 8.
Export-Vert.: Hearl Adolf Müller, Hamburg 36. Königatz, 51. Tettenbornhaus.

Aufrice cines Aufn.-Ateliere (reines Kunstlichtateller)

# "Celio-Film" Akt.-Ges., ROM.

P. P.

Wir beehren uns, hierdurch höflichst anzuzeigen, dass wir die Vertretung unserer "Celic-Films" Herrn Otto Böhm, Berlin, Friedrichstr. 11, übertragen haben. Wir werden stets bemüht sein, uns die Gunst der verehrlichen deutschen Kundschaft durch Bilder zu erwerben, welche ganz besonders dem deutschen Geschmack angepasst sind und technisch wie künstlerisch auf der Höhe stehen.

Indem wir Sie um Ihr wohlwollendes Interesse für unsere Erscheinungen und um freundliche Berücksichtigung bei Zusammenstellung Ihres Programms bitten, zeichnen wir

Hochachtungsvoll

"Celio-Film" Akt.-Ges.

Rom.

### Wenn Sie

die hervorragenden

Monopol-

LISS Nebuschka Serie

Der Todessturz

Die Baladere Das Komidienkind

Die Wildkatz

Asta Nielsen-

Der Totentanz

Die Kinder des Generals

Sofort frei!

Ferner:

6 neue Kopien

Wir kaufen ab Dezember jede Woche 2 neue Schlager

Anfragen sind

Monopolfilm-Vertriebsgesellsch

Telephon: Moritzplatz, 12954

Friedrich-

### sind Sie

jeder Konkurrenz überlegen.

Films spielen,

Serie == ==

Wenn die Maske fällt

Das Mädchen ohne Vaterland

Der Smaragu

Die Mauritiusmarke

Die na

in Schwarz

Sofort frei!

Ferner:

in der Hauptrolle Wanda Treumann :: Viggo Larsen

Opfertod

Viola

in der Hauptrolle Fritzi Massary v. Metropoltheater Berlin

und sind dieselben in den ersten Wochen zu besetzen.

zu richten an:

m. b. H. Hanewacker & Scheler, Berlin SW. 48

Strasse 25-26

Telegr.-Adr.: Saxofilms Berlin

6177

### Eine englische Anerkennung!



Die zwei bedeutendsten Fachzeitungen Englands

"The Bioscope" sowohl als auch "The Kinematograph"

füllen ihre dieswöchige Nr. mit spaltenlangen lobenden Artikeln über das

grösste internationale Wunderwerk der Kinematographie:

# DIE SCHWARZE MASKE



Es fallen dabel Ausdrücke, wie:

"Die Grenze des Sensationellen"

"Das erstaunlichste Werk jemals produziert"

"Die vollkommenste Darstellung von Szenen je gesehen"

"Wirklich nervenerregende Spannung, wie noch nie erreicht"

"Man muss nur so einen Film sehen, um zu verstehen, wie unendlich der Kinematograph der Bühne überlegen ist"

"Alles spricht zugunsten der "SCHWARZEN MASKE"
und sie wird vom Publikum mit grenzenloser Begelsterung empfangen werden"

# ROYAL-FILMS

G. m.

Die nebenstehende Kritik so bedeutender englischer Fachblätter beweist,

Daß noch nie der Geschmack des Publikums so scharf ge-

troffen wurde wie mit dem am

4. Januar

erscheinenden Film-Kunstwerk:

Die schwarze Maske schwarze Maske

Nochmals raten wir den Theaterbesitzern, Die schwarze Maske mindestens ACHT Tage in ihren Theatern zu spielen; die Einnahmen, der Besuch werden sich :: auch dann noch von Tag zu Tag stelgern. ::



Reklame-Material von konkurrenzloser Zugkraft.



Telephon: No. 7941

Die Ethiker, die Herrn Dr. Max Deri in den Bürgersaal des Rathauses zum Vortrage eingeladen hatten, erwarteten sieher ursprünglich eine ganz andere Benandlung der Kinofrage, als sie durch den Referenten geschah. Man kann den ganzen Vortrag getrost als eine Ehrenrettung des Kinos bezeichnen. Der Redner verstand es, den isthetischen Fanatismus, der die Filmkunst in Grund und Boden verdamint. in feiner, ironischer Weise zu geisseln und zu verspotten. Auch das bisherige ethische Dogma, wonach das Kino in jeder Weise verwerflich wäre, verstand der Vortragende glänzend ad absurdum zu führen. In klarer, verblüffender und unwiderlegbarer Beweisführung bezeichnete er es im Gegenteil als eine ethische Macht ersten Ranges. Ja, er ging sogar soweit, dem kinematographischen Kitsch- und Rührfilm ethische Kraft zuzusprechen. Es ist nun zwar selbstverständlich, dass derartige Bilder, wie bisher, nicht nur durch Pädagogen und Zensoren, soudern auch durch uns selbst bekämpft werden müssen, um dem wirklich Guten freie Bahn zu schaffen; immerhin aber waren die Ausführungen Dr. Deris hochinteressant, und so maneher, der als eifriger Gegner in der frohen Erwartung, eine Enzyklika gegen den Film zu hören, der Einladung der ethischen Kulturgesellschaft gefolgt war, verliess still und nachdenklieh den Berliner Rathaussaal; möglich dass in absehbarer Zeit aus dem Saulus ein Paulus wird.

Einen finanziellen und moralischen Erfolg hat unsere Sache jetzt endheh auch in Schöneberg zu verzeichnen. Wie man sieh erinnern wird, war dort vor ungefähr Jahresfrist eine Pauschalsteuer eingeführt worden, die durch ihre Härten viele Theaterbesitzer an den Rand des Ruins Die zahlreiehen Eingaben und Proteste der interessierten Kreise haben nun doch zu einem greifbaren Resultate geführt. Die von der Stadtverordnetenversammlung und vom Magistrat eingesetzte gemischte Kommission hat beschlossen, die Pauschalsteuer durch die Billetsteuer zu ersetzen. Nur dann, wenn Karten nicht ausgegeben werden, soll die bisherige Form beibehalten werden. Diesem Beschluss der Delegation ist auch der Magistrat beigetreten und hat der Stadtverordnetenversammlung eine entsprechende Vorlage zur Neuordnung der Steuerverhältnisse zugehen lassen, deren Annahme so gut wie gesiehert ist. Ein Vorteil der geplanten Billettsteuer ist es, dass sie die billigen Eintrittskarten nieht nur effektiv, sondern auen prozentual niedriger zur Steuerleistung heranzieht. Pauschalsätze sind allerdings gegen früher erhöht worden; doch sie werden ja nur äusserst selten, vielleicht bei geschlossenen Vereinsvorstellungen, zu denen keine Karten ausgegeben werden und dann auch nur, wenn diese Vorführungen überhaupt steuerpfliehtig sind, erhoben werden können. Zweck dieser E-höhung ist wohl auch nur die Vorbeugung gegen eine List der Theaterbesitzer, die darin bestehen würde, dass sie an den Tagen des schwächeren Besuches Kartensteuer, an denen einer stärkeren Frequenz. wie an den Sonntagen, aber Pauschalsteuern bezahlen würden. Obgleich die Steuer auch in der jetzigen Form noch zu verurteilen ist und von den meisten Theaterbesitzern als eine nur sehwer zu ertragende Last empfunden werden dürfter muss doch zugegeben werden, dass sie gegenüber den früheren auf die Dauer völlig unhaltburen Zuständen eine anerkenneuswerte Reform bedeutet, und zwar eine Reform, die leiliglich auf das Konto des energischen, geschlossenen Vorgebens aller Interessenten zu setzen ist.

Da heisst es immer in den Zeitungen dass die Kriegsgefahr so gut wie beseiigt wäre; doch die Tatsachen lehren
es anders. Ich kann sehwören, dass sieh der Balkankrieg
bereits bis auf unsere Mark Brandenburg ausgedehnt hat.
In den sehwarzen Berger bei dem märkischen Städteben
Briedow im Westhavelland gabe skürzlich erbitterte Gefechte.
Eine blutige Schlacht wurde geschlagen, unzählige Leichen
bedeckten das Schlachtfeld, und die Türken wurden, wie
immer, geschlagen. Wer es nieht glaubt, der wird sieh in
nächster Zeit im Kino von der Wahrheit meines Berichtes
überzeugen kömen; der Film kann bekanntlich ebensoweng lügen, als der Spiegel.

Unsere Reichshauptstadt wird demnächst die Ehre
haben, hohe Gäste in Ihren Mauerr zu beherbergen. Der
wohl in allen Erdteilen populär gewordene Kinckomiker
Max Linder von der Firma Pathé Frères wird vom 1. bis
15. Dezember im Berliner Wintergarten ein Gastspiel geben
und in einem Sketch "Hühnersuugenoperateur aus Liebesieher die Jacher auf seiner Seite haben. Auch sein Pariser
Kollege, Moritz Prince, beabsiehtigt, sieh die deutselle Flilmettropole ein wenig näher anzusehen und wird gleichfalls
in nächster Zeit hier landen. . . Schliesslich wird auch
eine wichtige Neuheit auf dem Gebiete der Kinematographie,
der sehon längst erwartete sprechende Film der Firma Leon
Gaumont, am 3. Dezember hier debüteren. Ueber diese
interessante Première werden unsere Leser in den nächsten
Streiflichtern näheres hören.

#### Menschen unter Menschen.

Separatvorstellung in Düsseldorf.

Die Firma Pathé Frères & Co., die den neuen Film, "Mensehen unter Menschen" herausgebracht hat, hat nun auch in Düsseldorf von ihrer hier neu eingerichteten Filiake ein Separatvorstellung veranstalten lassen. Durch unsern Cheredakteur Herrn Perlmann waren hierzu Einladungen an die Düsseldorfer Presse, die Bebörden, bekannte Schulleute und Kinofreunde ergangen. Die Vorstellung fand am Dienstag, den 3. Dezember, nachmittags 3 Uhr im grossen Saale des Hotel Merkur statt. Der zur Vorführung gelangende Film, Menschen unter Menschen" ist bekanntlich eine Kinopramatisierung des bekannten Meisterwerkes von Victor Hugo "Les Misérables". Mit sehr geschickter Hand sind aus dem Hugo schen Werke die für die Leinwand am wirksamsten Szenen herausgegriffen worden und mit unleugbarem Geschick zu einer Handlung aneinandergereiht

# Kürzeste Bauzeit!

Die billigste Herstellung von Decken, Wänden und Gewölben erreicht man mit

# Bacula-Gewebe.

Amtlich als feuersicher anerkannt. Bei den grössten Kino-Um- und Neubauten angewandt.

Verlangen Sie Muster und Prospekt G.

8167°

Deutsche Bacula-Industrie, Mainz.

### **Zum Weihnachtsfest!**

27. Dezember

MIX

MM

XX

DXI DXI

XX XX

XX XX DX DX

IXI IXI

XX (X)

27. Dezember

# Wie eine Schwester

Zweiakter!

Spieldauer 39 Minuten. Preis M. 835.—

aussergewöhnlicher Schlager neuen noch nie dagewesenen Sensationen.

11. Januar

11. Januar

# .. Vater"

Dreiakter!

Hauptdarsteller:

Dreinkter!

Commendatore Ermete Zacconi, der berühmte italienische Tragöde.

Das Ereignis der Saison. Die grösste Sensation des Jahres!

Itala-Film, Kinematographen- Turin.

Generalvertr.: OTTO SCHMIDT, Berlin SW. 48, Friedrichstr. 220

Fernsprecher: Amt Lützow, Nr. 4647. Telegramm-Adresse: Italafilm.

worden, die nie ermüdet, sondern den Beschauer bis zum letzten Moment im Banne hält. Nachstehend lassen wir eine genaue Beschreibung dieses interessauten Fi nwerkes folgen:

(l. Epoche.) Jean Valjean (1820).

Jean Valjean, die einzige Stütze seiner alten, gebrechlichen Mutter, ist beschäftigungslos. Trotz grösster Bemühungen gelingt es ihm nicht, Arbeit zu finden. Den Gedanken, seine Mutter und sich selbst durch Wildern vor dem Hunger zu schützen, weist er stolz zurück. Wie er so in Verzweiflung durch die Strassen schwankt, kommt er an einem Bäckerladen vorüber. Der Anblick der frischen Backware überwältigt ihn; er ergreift ein Brot und entflieht. Aber er ist bemerkt worden. Er wird verfolgt und in der Wohnung seiner Mutter gefunden. Nach heftigem Sträuben wird Jean Valjean festgenommen und vor Gericht estellt. Das Urteil lautet, da er auch seiner Verhaftung Widerstand entgegengesetzt hat, den Gesetzen der damaligen Zeit gemäss auf eine Gesamtstrafe von fünf Jahren Zwangsarbeit. Sein Freiheitsdrang ist jedoch zu gross, als dass er die Gefangenschaft ruhig ertragen könnte, um so mehr, als er einen sehr strengen Aufseher namens Javert über sich hat. Eines Nachts gelingt es ihm. die Freiheit zu gewinnen, und trotz der sofort aufgenommenen Verfolgung bleibt er verschwunden.

Wochenlang ist Jean Valjean umhergeirrt, und überall. wo er Hilfe begehrte, wurde er abgewiesen. In einem Dorf sinkt er, an Leib und Seele gebrochen, auf einer Bank in der Nähe der Kirche nieder. Hier trifft ihn eine mitleidige Frau, die ihm den Rat gibt, sich an den Ortsgeistlichen Myriel zu wenden. Myriel ist ein frommer, edelmütiger Mann. In hochherziger Weise nimmt er sich des Unglücklichen an, lässt ihn an seinem Tisch speisen und gibt ihm in seiner Wohnung ein Obdach. In der Nacht erwacht Jean Valjean. Die schweren Schicksalsschläge der letzten Zeit haben ihn unruhig und scheu gemacht. Es ist nicht mehr gewohnt, unter Menschen zu leben. Die Sehnsucht nach der freien Natur ergreift ihn. Hinaus muss er wieder. Wie ein gescheuchtes Wild verlässt er das Pfarrhaus. Aber kaum ist er auf der Strasse angekommen, als er von zwei Gendarmen gepackt wird. Aus seinem Ranzen ragen ein paar silberne Löffel hervor, die nur aus dem Pfarrhause stammen können. Jean Valjean wird dem Geistlichen vorgeführt, der die Löffel als diejenigen erkennt, die er ihm am Tage vorher eschenkt hat. Jean Valjean ist gerechtfertigt. Um sein gutes Werk zu vervollständigen, schenkt der Geistliche ihm noch zwei Leuchter und gibt ihm ein Empfehlungsschreiben an seinen Bruder, einen Fabrikbesitzer in dem benachbarten Orte, mit. Myriels Bruder stellt Jean Valjean in seiner Fabrik ein. Nun kann Jean wieder ein neues, geordnetes Leben beginnen.

(2. Epoche.) Fantine.

Jean Valjean hat Myriels Fabrik übernommen. Er führt jetzt den Namen Madeleine und ist Gemeindevorsteher geworden. In seiner Fabrik ist auch eine junge Arbeiterin beschäftigt, die seit acht Tagen nicht zur Arbeit gekommen ist, well sie bei ihrem kranken Kinde zubringen nusste. Da es ihr zu peinlich ist, den Grund ihres Fernbleibens anzubringen, wird sie von Madeleine wegen ungenügender Entschuldigung entlassen.

Eines Tages lässt sich ein Herr melden, in dem Madeleine zu seiner grossen Bestürzung seinen ehemäligen Aufseher Javert wiedererkennt, der in dem Orte Madeleines als Polizeiinspektor angestellt worden ist. Auch Javert ist bestürzt über die Aehnlichkeit des Gemeindevorstehers Madeleine mit dem Flüchtling Jean Valjean. Aber beide suchen ihre innere Erregung gegenseitig zu verbergen, und nachdem Madeleine von dem Beglaubigungsschreiben Javerts Kenntnis genommen hat, entfernt sich dieser wieder.

# Essener Film-Centrale

M. Brinke-Neuser.

Telephon 2778

Telegramm-Adresse: Filmzontrale.

# Außer Konvention! Schlager-Verleih

zu äusserst billigen Preisen:

| 1 | Fräulein Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 150 m |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Fluch der Sünde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000 m |
| 1 | Braut des Todes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 250 m |
| 1 | Schicksalsgewalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600 m   |
| 1 | Tirza, die Sängerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 814 m   |
| 1 | Maskenscherz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800 m   |
| 1 | Moderne Sklavinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 m |
| 1 | Im Sektrausch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 300 m |
| 1 | Verlrrungen der Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 100 m |
| 1 | Die Höhle des Todes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600 m   |
| 1 | Die Schlange am Busen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 200 m |
| 1 | Die Spion'n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 m |
| 1 | Der Teufel ist los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 705 m   |
| 1 | Die Rache ist mein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 800 m   |
| 1 | Geopfert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 150 m |
| 1 | Die Heidin von Neapel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900 m   |
| 1 | Entsagung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 150 m |
| ٦ | Unter den Rädern der Großstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800 m   |
| 1 | Die Fessel der Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700 m   |
| 1 | Für die Ehre des Vaters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600 m   |
| 1 | Sünden unserer Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 900 m   |
| 1 | Die Macht der Jugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800 m   |
| ٦ | Blaues Blut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800 m   |
| 1 | Leiden einer Mutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 900 m   |
| ١ | Der Liebe ewiges Licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000 m |
| 1 | Die Spur der Ersten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 900 m   |
| 1 | Romeo und Julia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000 m |
| 1 | Gaukierilebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000 m |
| 1 | Um hundert Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800 m   |
| ١ | Die Liebe des Adjutanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 810 m   |
| ı | Entdeckung des Nordpols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800 m   |
| ı | Sein Leopoid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 100 m |
| ı | Nur eine Schauspielerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 950 m   |
| ı | Auf dem Kriegspfade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 824 m   |
|   | The same of the sa |         |

Wochen-Programme von 60 Mk. an. Sonntags-Programme 25 Mk.

Zensurkarten zu jedem Film.

8187

# Am 20. Dezember 1912 erscheinen von uns folgende bemerkenswerte Neuheiten:

# Der Lohn für seine kühne Tat

(imp-Drama)

Dieser Film lehnt sich den bekannten Imp-Schlagern trefflich an und erfüllt Ihner denselben Zweck, wie ein Film, der Mk. 700. bis 800. kostet.

# Indianische Erkenntlichkeit

(Bison-Drama)

Die Indianer-Films von Bison sind hinlänglich bekaant, sodass einer weiteren Anpreisung es nicht bedarf.

# Die Kleinen wie die Grossen

(Power-Komödie)

Die Kinder-Komödien Powers dürten auch in keinem Programm sehlen. Gerade das Spiel der Kleinen ist herzerquickend und natürlich.

# Die gewürzte Schokolade

(Imp-Burleske)

mk. 156.60

Wir drucken garantiert nur auf Eastman-Kodak-Material.

Verlangen Sie Beschreibungen!

# Imp Films Co. of America



Carl Laemmle, G. m. b. H.

Zimmerstrasse 21. I.

Telegramme:

Lafilser Berlin.

Telephon:
Amt Zentrum 11371.

2

# Sie kommt!

# Wer kon



Soziales Sittendrama in

Wunderbares Reklamematerial.

28.
DEZEMBER



**DEKAGE-FILMS** 

Köln a. Rh., Hohe Pforte 15.



# wann kommt? to lule ==

Akten von A. Leopold.

Spieldauer ca. 45 Min. Preis 895 Mk.



Die rote Jule ist das erste moderne Sittendrama der neuen Richtung. Bedeutet eine epochemachende Umwälzung. Leitet die neue Kinokunstein. Wird der zugkräftigste Kassen:

# Programm zum 20. Dezember



# Dem Tapfern die Braut

Spieldauer ca. 11 Minuten. Preis 237,60 Mk. Telegr.-Wort: Braut.



# Durch Kinderhände

Spieldauer ca. 15 Minuten. Preis 334,80 Mk. Telegr.-Wort: Finger.



# Die Patrouille

Spieldauer ca. 14 Minuten. Preis 201.60 Mk. Tel.-Wort: Patrouille.



Preise verstehen sich incl. Virage. Ia. Eastman - Kodak - Material. Verlangen Sie Beschreibungen und Victoria-Hänger.



Oskar Einstein, Victoria-Films, Berlin SW. 48

Friedrichstrasse 235. l. 3. Portal.

Telegramm-Adresse: Victoriafilm. Telephon: Amt Hollendorf Hr. 892.



# Wo steht denn das geschrieben



Gaumont freil

| Compared to the content of the con

Martin Dentler, Braunsc

Fernsprecher 1143, 1144.

Die aus Madeleines Fabrik entlassene imnge Arbeiterin Fantine befindet sieh in grosser Not. Um den Unterhalt für ihr Kind zu bestreiten, ist sie gezwangen, ihre schönen Haare zu verkaufen. Aber ihr edler Opiermut trägt ihr nur das Gespött ihrer Kolleginnen ein, welche die Unglückliehe zur Verzweiflung bringen. Es entsteht ein Handgemenge. in deren Verlauf Fantine auf die Anschuldigungen ihrer Angreiferinnen von Javert festgenommen wird. Auf dem Polizeibureau, wo Fantine verhört wird erscheint plötzlich Madeleine, welcher in Fantine die aus seiner Fabrik entlassene Arbeiterin wiedererkennt. Javert teilt ihm kurz den Vorfall mit und überreicht ihm einen bei Fantine gefundenen Brief, in welchem diese um Zahlung des fälligen Pflegegeldes für ihr Kind gemahnt wird. Erst jetzt erfasst Madeleine Fantines ganzes Unglück. Entgegen dem Willen dayerts setzt er sie nicht nur in Freiheit, sondern bietet ihr in seinem Hause ein Unterkommen at. Vor der Hochherzigkeit dieses Mannes zögert Fantine nicht, ihr ganzes Leid zu beiehten und eine Besserung ihrer Lage in seine Hände zu legen.

Eines Täges kommen plötzlich Leute zu Madeleine gelaufen, um ihm einen Unglücksfall zu medden. Ein alter Arbeiter ist unter einen sehweren Lastwagen geraten, und niemand ist da, der ihn retten könnte, da der Wagen infolge seiner Last nicht gehoben werden kann. Madeleine eilt mach der Unglückssrelle, mit einem Blück erfasst er die Situation, und kinz entschlossen geht er daran, allein den Wagen zu heben. Dank seiner Riesenkraft wird die Last bewältigt und der Verunglückte gerettet. Madeleine verschafft dem dankbaren Alten eine leichte Anstellung als

Gemeindegärtner

Javert, der bei diesem Rettungswerk ebenfalls als Zeuge zugegen war, hat seinen Verdacht gegen Madeleine nicht mehr les werden können, und er teilt seine Vermutungen dem Staatsanwalt mit. Aber zufällig kommt liene eine Zeitungen dem Staatsanwalt mit. Aber zufällig kommt lien eine Zeitungen der Gesieht, ans welcher hervorgeht, dass in der kommenden Gerichtsperiode gegen einen gewissen Gerhard verhandelt werden solle, in dem man den gesuchten Jean Valjean zu erkennen glaube. Javert ist überzeugt, sein gierrt zu haben. Er begibt sich zu Madeleine, um diesen um seine Entlassung zu bitten, indem er ihm seine Verdächtigungen mitteilt und ihm die Zeitungsnotiz übergibt. Madeleine will dem pflichttreuen Beamten verzeihen, aber dieser lehnt mit Bestimmtheit ab.

Javert ist gegangen. Eine grosse Erregung hat sich Madeleines bemächtigt: Vor ihn taucht ein Gerichtssaal auf, in dem ein Unschuldiger verurteilt wird. Aber dies darf nicht sein, lieber sollest zugrunde gehen! Madeleine eilt auf das Gericht und stellt sich als der Schuldige, vor. Seine Verhaftung wird beschlossen; aber es wird ihm auf seinen Wmseh noch Zeit gelassen, die sterbenskranke Fantine zu besuchen, die er in seinem Fabrikkrankenhaus

ca. t50

hat unterbringen hasen. Diese kämpft bereits mit dem Tode als er eintritt: Aber sie hat noch die Kraft, him einen Brief zu überreichen, in dem sie ihn bittet, thr Kind nicht zu vergessen. Mateleine ist aufs tiefste erschüttert, mid Javert, der an der Tür steht, um seine Verhaftung vorzunehmen, hört. Madeleine murmeln: Schlafte in Frieden. Fantine! Früh oder spät werde ich für dein Kind sorgen." Erst als ihm Javert seine sehwere Hand am die Schulter legt, wird Madeleine wieder an die bittere Wirklichkeit erimert. Geduldig foglet er dem Gesetzeswächter, mid lässt sich in die dunkle Zelle schliessen. Aber kanm ist er sich selbst überhassen, als ihn wieder der ungestüme Freiheitsdrang packt? Seine Kraft lässt ihn auch diesnad nicht im Stich und bahnt ihm wieder den Wag zur Freiheit.

#### (3. Epoche.) Cosette (1821).

Jean Valjean ist entschlossen, das Versprechen, das er der Sterbenden gegeben hat, zu erfüllen. Wir sehen in die Wohnung der Familie Thénardier, der Pflegeeitern der Tochter Fantines. Die kleine Cosette ist das Aschenbrödel der Familie, während die gleiehaltrige Tochter verwöhnt und verhätschelt wird. Für Cosette gibt es keine Freude, kein Spiel - nur schwere Arbeit. Nicht einmal die Puppe des Töchterchens darf sie anschauen. Als sie wieder einmal mit einem grossen Eimer nach dem Fluss gehen muss. nın Wasser zu schöpfen, kommt ein fremder Herr des Wegs gegangen. Es ist Jean Valjean, der gekommen ist, um Cosette aufzusuchen, deren Versorgung er Fantine zugesichert hat. Er erkundigt sieh bei ihr nach der Adresse der Thénardiers und erfährt hierdurch, dass sie die Gesuchte Durch gütliche L'ebereinkunft mit den Thénardiers und Zahlung einer Abfindungssumme für das restliche Pflegegeld wird Jean Valjean die kleine Cosette überlassen. Jean Valjean hat einen grossen Teil des Vermögens

zu Gelde gemacht und führt mit Cosette ein friedliehes. Die Portiersfrau des Hauses ist sehr neugierig. Als sie wieder einmal durch die Türspalte blickt, bemerkt sie, dass sieh Jean Valjean seine Banknoten in seinem Rockfutter versteckt. Die Frau, der dieses verhächtig vorkommt, läuft zur Polizei und erzählt hier ihre Entdeckung. Zufällig befindet sieh Javert auf dem Burean, und er ist Zeuge dieses Berichts. Er begibt sieh sofort nach dem benachbarten Hause, doch abermals entschlüpft ihm Jean Vuljean. Dieser hat sieh in einen Klostergatten den alten Mann wiedervikennt, den er einst unter dem Wagen herverholte. Dieser ist sehr erfreut, seinen Retter wiederzusehen. Der alte Gärtner sorgt dafür, dass Jean Valjean als sein Gelüffe angestellt und Cosette im Kloster erzogen wird. Javert, der Jean Valjeana Spur wieder verleren hat, gibt die Nachforschungen auf.

1. International Kino-Ausstellung Wien 1912: "Ehrendiplom und silberne Medaille".

# Theater-Gestühl Otto & Zimmermann, Waldheim (Sachs.)

Gegründet 1883.

Spezialfabrik Gegründet 1883.

Fernrut 194. — Telegramm-Adresse: Zimmermann, Stuhlfabrik
Arbeiterzahl: Verlangen Sie Katalog und Preisanstellung.

Verlangen Sie Katalog und Preisanstellung.

la. Relerenzen stehen gern zur Verfügung.

7650 Wochenproduktion: 2500 Stühle.

Fabriklager: A. Grünthal, Berlin SW., Kommandantenstrasse 15. — Stets grosses Lager in allen Sorten

(4. Epoche.) Cosette und Marius (1832).

Jean Valjean ist inzwischen ergraut und seine Adoptivtochter Cosette zu einer hübschen Dame erwachsen. Er hat das Kloster, das ihm verschiedene Jahre Unterkunft gewährte, verlassen, und wohnt jetzt unter dem Namen Fauchelevent in der Hauptstadt. Alle Tage gehen sie auf den schattigen Wegen des benachbarten Parks spazieren. Unter den Vorübergehenden fällt ('osette besonders ein junger Student mit sanften und träumerischen Augen auf. Jean Valjean verbringt seine Zeit damit, den Armen zu helfen. Als er erfährt, dass in einer Dachwohnung eine arme Familie dem Hunger ausgesetzt sei, begibt er sich in Begleitung seiner Tochter dorthin. Er erkennt nicht in den Leuten die Thénardiers, die ehemaligen Pflegeeltern Cosettes

Marius, der junge Student, der Cosette öfters begegnete. ist der Nachhar der Familie Thénardier. Durch Eponine Thénardier erfährt er die Adresse Cosettes, und bald hlüht ein freundliches Idyll unter den grossen Bäumen des Gartens. Marius hat seinem Grossväter seine Liebe gestanden, doch dieser will niehts davon wissen und verweigert ihm seine Zustimmung zur Heirat. In seiner Verzweiflung schliesst sieh der junge Mann der Aufstandsbewegung der damaligen Zeit an. Marius hat Cosette von seinem Kummer benachrichtigt; aber Valjean empfängt den Brief. Er läuft ebenfalls zu der Barrikade, um vielleicht als Retter der Verwundeten eingreifen zu können.

Javert, der beauftragt war, den Kampf zu überwachen, um die Rädelsführer der Bewegung festzustellen, wird von diesen erkannt. Jean Valjean, der es übernimmt, an Javert Vergeltung zu üben, tut dies dadurch, dass er ihn gross-

mütig entkommen lässt

Trotz grössten Widerstandes gelingt es, dem Gesetze Geltung zu verschaffen. Marius wird Schwer verwundet, und um ihn zu retten, trägt ihn Jean Valjean auf den Schultern davon. Als er Marius endlich geborgen glaubt, richtet sich plötzlich eine Gestalt vor inm auf. Es ist Javert, der Mann der Pflicht. Aber Javert hat die Seelengrösse, die Güte und Grossmut des Verfolgten kennen gelernt. Er ist Jean Valjean dabei behilflich. Marius zu Herrn Gillenormand, dem Grossvater des jungen Mannes, zu bringen. Zum erstenmal verfehlt Javert seine Pflicht; er kann sich nicht entschliessen, Jean Valjean anzugreifen,

Marius ist geheilt worden und hat Cosette geheiratet. Jean Valjean lebt allein. Aber dieser Mann, der sein Leben lang mit seiner Vergangenheit zu kämpfen hatte, muss noch einmal sehen, wie diese sich gegen ihn richtet. Thénardier teilt Marius mit, dass der Vater Cosettes ein ehemaliger Strafgefangener ist. Marius stürzt zu Valjean. und dieser gesteht ihm demütig die Wahrheit.

Und sanft, unter dem zitternden Schein der Kerzen. die in den Leuchtern des würdigen Pfarrers Myriel flackern.

haucht Jean Valjean seinen Geist aus. -

Wie man sieht, umfasst dieses ungeheure Filmwerk vier einzelne Teile, die zusammen eine Länge von 3010 m repräsentieren. Der Film dürfte eine neue Bresche in das schon wankend gewordene Bollwerk der Kinogegner schlagen. die der Kinematographie jede Möglichkeit künstlerischen Wertes absprechen wollen.

#### 8 Aus der Praxis ROSSOR

Nene Kinos.

Arendsee. Hier wurde "Berliner Hof" ein neues Kino eröffnet-Durmershelm. Am 24. November wurde hier das Germania-Kinotheater cröffnet. Fraustadt 1. Pos. Hier wurde Nonnenstrasse ein Kinemato

graphentheater errichtet.

Hamburg. In Uhlenhorst, Winterlanderweg 106, wurde am November das neue "Uhlenhorster Lichtspielhaus" eröffnet. Nürnberg. Hier wurden am 1. Dezember die Luitpold-Lichtspiele eröffnet.

Rudolstadt, Reise & Güthlein eröffneten im Langschen Saale

Terburg I. Rhid. Dieser Tage wurde im Saale des Herrn C. A. A. Vos hierselbst das Terborger Bioscope-Theater eröffnet.

Berlin. Das auf der Potsdamer Strasse 38 gelegene, der Potsdamer- und Liitzowstrassen-Grundstücksgesellschaft m. b. H. achörige Lipperheidesche Palais sell teilweise zu einen erstklassigen Lichtspieltheater umgebaut werden, nachdem bereits vor bingerer Zeit der Plan, auf dem Grundstück ein grosses Theater für die Stettiner Sänger zu erbauen, gescheitert ist. Die oberen Etagesollen, wie die "Bauwelt" erfährt, jetzt für Bureauzwecke eingerichtet werden. Im Sommer 1913 soll der Umbau beendet sein.

Brannschweig. Der neue "Kinopalast", welcher 1000 Sitz plätze aufzuweisen hat, soll bereits Anfang Dezember eröffnet verden. Die neuesten Maschinen und Apparate der modernen Lichtbikkunst haben hier Aufstellung gefunden, wie überhaupt die ganze

Einrichtung pompös und mustergültig ist.

Die Kinobesitzer von Dresden und Umgegend haben gegen einer Artikel, der in verschiedenen Tageszeitungen erschienen war, und in dem das Kino wieder einmal in ungerechter Weise augegriffen wurde, ganz energisch Front gemacht und die nachfolgende Gegen erklärung erlassen: "Herr Dr. Sichle vieln greift auf die Verhandlung der beiden Bäckerlehrlinge über und gibt an, dass dieses Ver brechen nur auf die Kinos und Schundliteratur zurückzuführen sei Es mag sein, dass die Schundliteratur auf das Gemit eines Kindes. setzt, dass es zu schlechten Taten geneigt ist, wirkt. Was nun die Kinos anbetrifft, so wird kein Kinobesucher Herrn Dr Scheven recht geben können. Denn in Dresden ist die Zensur der Kinos eine derart mitunter allzuscharf 1 r i e b e n e, dass wir und das Publikum auf keinen Fall die M-inung dieses Herrn teilen können. Wir würden Herrn Dr. Scheven raten, sieh erst selbst einmal den Wert des Kinos anzusehen, bevor er durch gänzliche Unerfahrenheit über ein grosses Gewerbe Artikel schreiht welche er gar nicht imstaade ist, verantworten zu können. Es haben in letzter Zeit des öftern grosse Verhrecher bei Gerichtsverhandburgen als Entschuldigungsgrund Besuch von Kinos augegeben und dadurch das Ziel erreicht, dass man sie in Freiheit setzte. Wie bei den beiden Bäckerlehrlingen, so kunn heute jeder schwere Verhrecher, wenn er bei seiner Verhandlung angibt, im Kino das g'eiche gesehen zu haben. auf freien Fuss gesetzt werden und kann folgedessen am nächsten Tuge seine Verbreeherlaufbahn wieder aufnehmen. Er hat is die schönste und sicherste Entschuldigung. Wie weit das Publikoum ber derartigen Fällen von der Behörde geschitzt wird, diese Frage bleiht jetzt noch offen. Auf keinen Fall dierften Jugendgerichte derartig schweren Verbrechern die Freiheit wiedergeben, ganz besonders der ältere von den beidet Bäckerjungen, welcher den Mordplans kunstvoll ausgearbeitet hatte und wie aus den Verhandlungen zu ersehen war, schon früher in Berlin einen gleichen Raubüberfall ge plant und ausgeführt hatte. Ein derartiger Mensch gehört in Gewahrsam gebracht und nicht wieder auf die Menge losgelassen. Wenn selbst bei den früheren Kinobiklern, vor etwa sechs Jahren, als wir noch keine Zensur hatten, eine Verbrecherszene gezeigt wurde, so ging zum Schluss der Verbrecher stets seiner wohlverdienten Strafeutgegen. Diese Worte erlauben wir uns hierdurch dem Publikum bekannt zu geben und lassen die Freunde des Kinos, worunter die höchsten Fürstlichkeiten auch gehören, entscheiden, ob das Kino für das Publikum schlechte oder gute Eigenschaften enthält. Dresden sowie in ganz Sachsen wird man nicht ein einziges Kino aufweisen können, welchem man einen derartigen Vorwurf nuschen könnte, und weisen wir eine derart falsche Anschuldigung ganz energisch zurück und empfehlen dem verehrten Publikum misere Elbling. Die Kinematographensteuer bringt jährlich über

20 000 Mark ein. Die Kurematographenseuer brugt Jahriel lüser 20 000 Mark ein. Die Steuer beträgt bei 10 Pfg. Entrittsgeld 1 Pfg. für alle anderen Eintrittskarten 5 Pfg. Die Jahreseinnahme der Kire matographenbesitzer dürte mit 80 000 Mark nicht zu hech veru sehlagt sein. Früher bezahlten die Besitzer täglich 3 Mark Vergnu-

Hagen i. W. Wie der "Hagener Zig." mitgeteilt wird, hat Herr Utte Ernst Waldenburger, der Besitzer des Viktoria-Liehtspielhanse-die gesamte Besitzung "Weidenhof" für den Preis von 360 000 Mk käuflich erworben. Bisberiger Besitzer des Kanfobjektes war Bankier Meschede in Meschede. Der Käufer will sowohl die "Weidenhof-Liehtspiel" wie auch das "Väktoris-Liehtspielhaus" als erst klassige Unternehmungen fortführen.

Ludwigslust, Eröffnung des Lichtspielhauses. Vor einigen Tagen wurde in dem an der Kanalstrasse hierselbst nen erbauten Lichtspielhaus die Eröffnungsvorstellung gegeben, welcher Vor einigen Tagen wurde in dem an der Kanalstrasse hierselbst neu nuch der Grossherzog, der Herzog von Cumberland, die Prinzessu Olga zu Braunschweig und Lüneburg und die Frau Prinzessun (1) ga zu France, weig und Zuneburg jind die Fran Frinzessen Heinrich XVIII. Reuss und Gefolge sowie die Spitzen der Peliörden beiwehnten. Die Herrschaften weilten etwa 12 Stunden in der Vorstellung, liessen sieh den Besitzer, Herrn Spetzler, vorstellen-unterhiedten sieh längere Zeit Inildvollst mit demselben und wünsehten zum Schluss guten Erfolg für das Unternehmen. Das Liehtspielhaus ist sehr hübseh unmittelbar am Kanal in einem Garten gelegen. Der Bau wurde von dem Architekten Herrn Drenckhahn entworfen nud ausgeführt und ist in allen Teilen der Neuzeit entsprechend eingerichtet, hat Fassungsraum für etwa 200 Personen und besitzt eine es

Fleners, has reElektrinitäswerk.

München. 16 neue Konzessionen für Kinotheater wurden
neuerdings erteilt. Ausserdem haben 8 weitere Unternehmer um öffnung der 16 bereits genehmigten Kinos zühlt Minchen mehr als ein halbes Hundert derurtiger Theater.

Oker I. Sa. W. Borchers u. A. Henke errichteten in: Saale des
Herrn Herrn Bock unter dem Namen "Welt Theater" eine Filiale

ihres Licht-Spiel-Theaters Oschersleben.

Slegen, Das bisher dem Fräulein L. Gruber gehörende Grund-

stiick in der Bahnhofstrasse, in dem das Tout allen-Theater sieh befindet, ist durch Kauf in den Besitz des Herrn W. Ludwig überge-Imdet, ist durch Kaul in den Besitz des Herra W. Ludwig überge-gangen. Das Bioskop-Theater sowie das Torliallen-Theater wurden am 1. Dezember d. J. zu einem gemeinsamen Unternehmen mit der Bezeichnung "Vereinigte Lichtspiele" vereinigt. Stettln. Ein neues Kinotheater lassen die Stettiner Lichtspiele,

Königstor (Gabelung), am Berlinertor 7 erriekten, - Der Besitzer

des Elitetheaters, Herr Fiebelkorn, hat das Kinotheater für 33 000 M an einen Herrn Gornek, hierselbst, verkauft,

Ein Kinematographentheater beabsiehtigt Herr Jensen aus Elmshorn im Lokale des Herrn Adolf Thumann hiererrichten

Wiedenbrück l. Westf. Der Malermeister Reckhaus steht inc Begriff, ein Kinematographentheater zu errichten, welches für ca.

1000 Personen Platz hat r. h. Wlen. Das Kino vom "Silbernen Kreuz"

wurde in der Wollzeile in einem herrlichen Neuban mit einem erstklassigen Filmprogramm eröffnet. Die Einnahmen dieses Kinos werden wohltätigen Zweckon zugeführt. Bekanntlich besitzt Wien in dem "Invalidendank-Kino" gleichfalls ein Wohltätigkeitsunternehmen. Diese, Wohltätigkeits-Kinos sind in in der neuen Verordnung bereits vorgesehen. Die Freie Vereinigung der Kino-Filmfabrikanten versendet das

nachfolgende Schreiben: "Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie die Theaterbesitzer darauf hinweisen wollten, dass jede Vorführung von Konventionsfilms zusammen mit 'remden Films u.i. hedingt unzulässig ist, und uns veranlassen würde, zu-widerhandelnde Theaterbesitzer vom weiteren Bezug von Konventionsfilms auszuschliessen. Durch die Verhandlungen in einer Versammlung des Fachverbandes der Verleiher in der Handelskammer sind anscheinend einige Missverständnisse entstanden, für deren Beseitigung wir Ihnen, durch entsprechende Veröffentlichung,

verbunden wären.

Elnen Schwindeltrick verübte ein gewisser Karl Holtmann, wodurch eine bekannte Firma schwer geschädigt wurde. Zu Warnung anderer lassen wir den Tatbestand, wie ihn die geschätzte warnung anderer naseen wir den i arbeitant, wie inn die geschartze Firma darstellt, folgen: "Ein gewisser Karl Holtmann, Kassel, Restaurant zum Reichshof, Buhnhofstrasse, wohnhaft, bestellte bei uns vor en. 14 Tagen den Asta Nielsen-Film: "Die armu Jenny Wir sandten diesen Film gegen Nachnahme der Leihgebühr an hetreffende Adresse, und wurde die Nachnahme auch prompt eingelöst. Am folgenden Tag erhielten wir eine Karte des Herrn Holtmann, worin er uns mitteilte, dass er den Film noch zwei Tage behalten werde. Nachdem wir einige Tage gewartet und weder Leihgebühr noch den Film zurückerhalten hatten, schrieben wir an Herrn Holtmann, er möchte uns doch den Film sofort zurückschicken. kam mit dem Vermerk der Kasseler Postbehörde zurück: Adressat abgereist, wohin unbekannt. Dieser Herr scheint ein Schwindler zu sein, um sich auf diesem Wege billige Films zu verschaffen, Wir haben denselben bei der Staatsanwaltschaft in Kassel wegen Unterschlagung angezeigt und warnen vor Ankauf des Films "Die arme Jenny mit Asta Nielsen in der Hauptrolle.

Polizellich empfohiene Kinder-Films. Von der in Hamburg ein-gesetzten, aus Lehrern bestehenden Prüfingskommission werden ferner folgende Films als für Kindervoratel-

lungen geeignet empfohlen: Filmtitel: Fabrikant: e. 12. 2432. Vorgluten des Balkanbrandes . . . Continental 2433. Die fremde Legion 13, 12, 2434. Mittelmeerfahrt des Norddeutschen Lloyd, Bremen, H. Bild: "Tanger" 2435. Eine Eutführung . . . . Nordische Films Co. 6 12 13, 12 2436, Die grosse Sensation . . . . . . 2437. Die Probe 13, 12 2438. Die drei Kameraden . 20 12 2439. Das Weihnschtsgeschenk 20, 12, 2440, Hoch klingt das Lied von braven Selig Munn Der Müller von Burgund 2441. 7. 12 Klein Liesbeth im Mirchenland C. & M. 2442 2443. Heinrich, du komnist- zu spät Clarendon 7. 12 2444 Dor Colbrand Kineta 2445. Bilder aus dem fernen Osten . 2446. Der Kapitän der "Nancy Lee" 2447. Meyers Motorroller 7, 12, Harry Selig 14. 12. Clarendon 14, 12, 2448. Der Eisvogel Kineto 14, 12, 2449, Eine verzwiekte Geschiehte A. B. 31. 1. 13 2450. Weihnachtsträume . . . . . . . . . . 20, 12, Lubin

| 2451.  | Kauft Watteschäfehen                                      | Bioscop          | 13, 12,  |   |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------|---|
| 2452.  | Wie Brüderehen und Schwesterchen                          |                  |          |   |
| 24.00  | das Christkind besuchten                                  |                  | 6. 12.   |   |
| 2453.  | Moskau                                                    | Viktoria         | 20, 12,  |   |
| 2404.  | Der dieke Cowboy                                          | Eclair           | 6, 12,   |   |
| 2400.  | Kristallisationserscheinungen                             |                  | 6, 12,   |   |
| 24:10. | Willy und der Musterdiener                                | 4.0              |          |   |
| 2457.  | Schwarz-Weiss                                             |                  | 6, 12,   |   |
| 2458.  | Bobby im Zirkus                                           | Edison           | 7. 12.   |   |
| 2459.  | Die Rache des Entlassenen                                 |                  | 7. 12.   |   |
| 2460.  | Die Weihnschtsbescherung der ar-                          |                  |          |   |
|        | men Kinder                                                | **               | 7. 12.   |   |
| 2461.  | Vom Unglück verfolgt                                      | **               | 7. 12.   |   |
| 2462.  | Die 9. Internationale Rote-Kreuz-                         |                  |          |   |
|        | Konferenz zu Washington                                   |                  | 7. 12.   |   |
|        | Der Kampf gegen den Moskito                               |                  | 14. 12.  |   |
| 2464.  | Der neue Statthalter                                      |                  | 14. 12.  |   |
|        | Der Juwelen-Schmuggler                                    |                  | 14. 12.  |   |
|        | Der verliebte Rechtsanwalt                                |                  | 14. 12.  |   |
|        | Die Bewerber der Witwe                                    |                  | 14. 12.  |   |
| 2468.  | Bären- und Löwendressur                                   | Eclipse          | 29, 11,  |   |
| 2469.  | Der Schnellmaler                                          |                  | 29, 11,  |   |
| 2470.  | Wenn Vater will                                           | Lubin            | 3, 1, 13 | 3 |
| 2471.  | Der Schläfer                                              |                  | 3, 1, 13 |   |
| 2472.  | Ein Tag in Jerusalem                                      | Kalem            | 3, 1, 13 | 3 |
| 2473.  | Internationales Motorbootrennen in                        |                  |          |   |
|        | Amerika                                                   | Spezial          | 3, 1, 12 | 3 |
| 2474.  | Die Kriegsfackel                                          | Lohse, Düsseldf. | 7. 12    |   |
| 2475.  | Puppen-Möbel-Industrie                                    | Eclipse          | 13, 12   |   |
| 2476.  | Oesterreich, Küste an der Adrin .                         |                  | 20, 12   |   |
| 2477.  | Ratten sind mir peinlich                                  |                  | 20, 12   |   |
| 2478.  | I. Epoche der Serie Menschen unter                        |                  |          |   |
|        | Menschen, Akt I und 11                                    | Pathé            | 30, 11   |   |
| 2479.  | Der kleine Tierbändiger                                   |                  | 30, 11   |   |
| 2480.  | Die Folgen einer Tennispartie                             |                  | 30, 11   |   |
| 2481.  | Der? Frauenhasser                                         |                  | 30, 11   |   |
| 2482   | Eine moderne Porzellanmanufsktur                          |                  | 30, 11   |   |
| 2483.  | Der Buehfink                                              |                  | 30, 11   |   |
| 2494   | Kairo und Umgebmg                                         |                  | 30 11    |   |
| 2445.  | Der Luxemhurger Garten                                    |                  | 30, 11   |   |
| 2486.  | Der Luxemburger Garten<br>Broneho Billys Wahl zum Sheriff | Essanay          | 3, 1, 13 | L |
| 2487.  | Die Macht des Kindes                                      | 1                | 7, 1, 13 |   |
| 2488.  | Die Macht des Kindes                                      | Eclipse          | 13, 12   |   |
|        | 0                                                         |                  |          |   |
| _      | Maua Ellma                                                | COC              | ~        | Í |
| 10     | Neue Films                                                | 0000             | 00       |   |

Wir sehen

Neue Film-Gesellschaft. Die wilde Jagd. W. Paul Taffdrup, den jungen Ingenieur der Nervangsehen in seinem Arbeitszimmer zwischen Zeichnungen, Modellen und Büchern vergraben, mit einer maschinellen Erfindung beschäftigt, die, wenn sie glückt, eine epochemsehende Neuerung auf dem Gebiete des Schiffsbauwesens darstellen und seiner Firma einen gewaltigen Vorsprung vor der Konkurrenz geben wird. Noch ist gewältigen Vorsprung vor der Konkurrenz geben wird. Noch ist sie nieht vollkommen: es fehlt der letzte entscheidende Austoss. um das Gewirre der Hebel und Räder in die rechte Funktion zu Der junge Ingenieur aber ist unahlässig bemüht, sein Werk zu vollenden, spornt ihn doch nicht allein die Aussieht auf Erfinderrulim und materiellen Vorteil an, sondern mehr noch seine heimliche Liebe zu Ella, der schönen Tochter seines Uliefs, die ihn von ganzem Herzen wiederliebt, und deren Hand er wohl zu erringen lie darf, wenn er ihrem Vater einen so wertvollen Dienst erweist. Beisammensein mit der Geliebten, bei einem Spaziergange am Ufer des Flusses kommt ihm denn auch plötzlich wie eine Erleuchtung von oben der rechte Gedanke. Er eilt zurück in sein Bureau nad ruht nicht eher, als bis das, was in der Theorie fix und fertig vor seinem Geiste dastand, im Modell durchgeführt ist und in der Praxis errroht werden kann. Der erste Versuch mit der neuen Maschine erfüllt alle an sie geknüpften Hoffnungen über Erwarten aber er fordert zugleich sein Opfer. Taffdrup, in seiner frendigen Aufregung die nötige Vorsicht ausser acht lassend, gerät in das Getriebe und zieht sieh eine schwere Verletzung am Bein zu, welche ihn zu längerer Untätigkeit verdammt und an das Bett fesselt. So hart dies dem regsamen und arbeitsgewohnten Manu auch ankommt, die herzlielse Anteilnahme seines Chefs, der ihn in seinem eigenen Hause aufnimmt und Ellas treue, liebevolle Pflege lassen es ihn leichter ertragen. Durch die Zeitungen, welche über den Unglücksfall in Verhindung mit der epochenischenden Erfindung beriehteten, wurde eine ausländische Firma auf die letztere aufmerksam. Der Leiter des Unternehmens, ein skrupelloser Geschäftsmann, möchte seinem Rivalen den erreiehten Vorgorung abgewinnen und scheut auch vor krummen Wegen, die zu diesem Ziele führen. nicht zurück. In einem seiner Angestellten, dem jungen Lindberg, findet er ein williges und fähiges Werkzeng für seine Pläne. Mit unbegrenzter Vollmacht ausgestattet, alles zu tun und keine Kosten zu scheuen, um das Geheinneis der neuen Erfindung zu orlangen. reist er unverzüglich ah und versucht zunächst, unter der Maske eines Journalisten von dem Werftbesitzer selbet etwas zu erfahren. Dieser jedoch zeigt sich völlig zugeknöpft und Lindberg muss andere Mittel anwenden. Unauffällig mit einem Arbeiter plaudernd, bringt



# R.Glombeck & Co., G.m.b.H.

Berlin SW. 48, Friedrichstrasse 31.

Telephon: Moritzplatz, 3652.

Telegr.-Adr.: Glombeckfilm.

er heraus, wo sich das Bureau des Ingenieurs befindet und hört auch, dass dieser selbst noch krank zu Bett liegt. Es gelingt ihm unbemerkt in das Zimmer einzudringen und mittels der mitgebrachten Kamera eine Aufnahme des dort aufgestellten Modells zu machen. Zufällig überrascht ihn Ella dabei und stellt ihn zur Rede. Lindberg entschuldigt sieh nit seinem angeblichen Interesse als Journalist; sie aber will linn ohne die Einwilligung des Erfinders nicht gestatten, die Photographie mitzuneinnen und geht, um diesen zu fragen. Taffdrup gerät in ungeleure Aufund geht, um diesen zu fragen. Taffdrup gerät in ungebeure Auf-regung, als er von den kecken Eingriffen des Fremden vernimmt: er abnt, was dahintersteckt und will um jeden Preis verhindert wissen, dass jener mit dem Bilde entkommt. Ella eilt zurück nach dem Bureau, doch der angebliche Reporter ist verschwunden. Jetzt wird es auch ihr erschreckend klar, dass es auf einen Diebstahl an dem geistigen Eigentum ihres Geliebten abgesehen ist, und rasch entschlessen macht sie sich an die Verfolgung mit den festen Vorsatz: "Du musst dem frechen Räuber seine Beute abjagen, koste es, was es wolle — es gilt unser Glick!" Lindberg hat sich in ein Auto geworfen und sich telephonisch einen Extrazug gesichert, um den Anschluss an den nächsten Auslan-idampfer noch zu erreichen. Es gelingt dem tapferen Mädchen, seine Spur zu finden, und damit setzt eine gegenseitige Jagd ein, deren eitzelne an dra-inatischen Momenten überreiche und die Spannang von Minute reichen zu Minute steigende Phasen wir nachstehend zu schildern versuchen. Ella, auf den Bahnhof gelangt, sieht zu ihrer schmerzlichen Ueber raschung, dass der Zug mit dem Räuber sich bereits in Bewegung Kurz entschlossen schwingt sie sich im letzten Moinent auf die Puffer des in voller Fahrt befindheien Wagens. Unter Lebensgefahr die Trittbretter des Wagens entlanglaufend, entdeckt sie Lindberg in einem Abteil. Jedoch auch dieser hatte sie erblickt und es bedurfte ihres ganzen Scharfsinnes sich unbemerkt zu verbergen. Man hatte ir zwischen die Hafenstadt erreicht und Lindberg mit einem Schiffsbillett versehen, besteigt sofort einen noch heut abgehenden Dampfer. Keine Zeit ist zu verlieren. Das kühne Märlchen jeder Möglichkeit berauht, als Passagier dasselbe Schiff zu betreten, verbirgt sich in einer Kiste, und von einem Riesenkran wird in schwindelnder Höhe der blinde Passagier als Ladung verstaut. Dunkle Nacht war es inzwischen geworden und die Ahfahrt des Schiffes wurde vorbereitet. Ella hatte sich inzwischen unbemerkt unter die Passagiere zu mischen gewuset und bald war es ihr gelungen. die Kahine Lindbergs zu entdecken. Doch wie zu dieser gelangen. die kostbare Beute zu erreichen. Not macht erfinderisch Geschützt durch die Dunkelheit der Nacht benutzt sie ein herahhängendes Tau und lässt sich an der Schiffswandung hinab. schen Himmel und Wasser schwebend, gelingt es ihr vor der Kahine angelangt, durch das offene Fensterchen die Kamera zu ergreifen. Doch nicht zu lange sollte sie sich ihres Besitzes erfreuen. Lindberg, durch ein ungewohntes Geräusch erwacht, entdeckt den Verlust seiner kostbaren Beute. Ein Blick auf das offene Fenster zeigt ihm den Weg, den diese gefunden, und mit verzerrtem Antlitz konnte er gerade noch sehen, wie Ella in die hochgehenden Wogen springt. Einen Wutschrei auf den Lippen, springt Lindberg kurz entschlossen dem Mädchen nach. Es entspannt sich ein aufregender Kampf, welcher danut endet, dass beide verschiedene Motorboote, welche den Hafen kreuzen, erreichen, Ella jedoch mit einem kleinen Vorsprung. Am Ufer angelangt, wirft sie sich auf ein vor einem Gasthaus angebundenes Pferd. Jedoch sie hatte es mit einem Gasthaus angebundenes Pferd. zähen Verfolger zu tun. Lindberg hatte das Uler erreicht und musste mit ohnmächtiger Wut die Flucht der kühnen Reiterin mitansehen. Da tauchte kurz vor ihm ein Radfahrer auf. Dasselbe war schnell erhandelt und die wilde Jagd begann von neuent.

Immer kürzer wurden die Abstände zwischen beiden, und nun galt es, Lindberg von der Spur abzulenken. Ella war inzwischen in einen Wald gelangt und mit einer beispielslosen Kühnheit schwaug sie sieh im vollen Galopp, mit beiden Händen einen Baumast ergreifend, von ihrem Pferde. Kaum hatte sie sich im Gebüsch verborgen, da raste ihr Verfelger an ihr vorbei. Flüchtigen Fusses erreichte sie die Landstrasse, und unbeschreiblich war ihre Freude. als sie ein herankommendes Automobil entdeckt. Mit wenigen Worten war der Leuker des Wagens verständigt und weiter ging die Fahrt in wilder Hast. Doch zu bald sollte ihre Freude ein Ende nehmen. Lindberg war viel zu klug, um nicht bald ihre Spur zu entdecken. Ebenfalls ein Automobil benutzend, nahm er die Ver-folgung auf. Mit einem flüchtigen Blick auf die Landstrasse hatte Ella das sie verfolgende Automobil erhlickt, und in der richtigen Vermutung, dass es ihren Verfolger berge, fasste sie einen verzweifelten Entschluss. Wir sehen ein in voller Fahrt befindliches Automobil und plötzlich eine Gestalt sich mehrmals überschlagend, aus demselben springen. Ella war es, welche diese beispiellose Verwegenlieit besass, um ihren Verfolger zu täuschen. Mit schmerzenden Gliedern schleppt sie sieh durch die bereits in Dännnerung liegenden Felder und erreichte in kurzer Zeit ein Bauernhäuschen Lindberg hatte inzwischen durch forcierte Fahrt den Kraftwagen welchen Ella benutzte, erreicht und sah mit entfäuschter Miene, dass sein kostbarer Vogel ausgeflogen war. In der Verkleidung einer Bauersfrau strebt inzwischen Ella der väterlichen Fabrik Doch auch ihr Verfolger war nicht müssig geblieben. Bald hatte er ihre Spur entdeckt, sie auch erreicht, aber in dieser Ver kleidung nicht erkannt. Immer wieder aber findet er ihre Spur und hat sie endlich fast eingeholt, als sie in atemlosem Lauf vor der Werft ihres Vaters anlangt. Es isc am Abend. Die Tore sind verschlossen — und sie hat keine Schunde zu verlieren. Da eilt sie in ein leerstehendes Nachbargebäude, brieht durch das Dach und zieht sich an den die Strasse überspannenden Telephondrähten hinüber nach dem rettenden Hufen. Lindberg muss es geschehen lassen. Immer noch an das Krankenbett gefesselt liegt der imme Ingenieur, der Geliehten gedenkend, im Bet. Vor ihm steht mit sorgenvoller Mine der Chef des Hauses, auch er beschäftigt sich in Gedanken mit dem Schicksal seiner fernen Tochter. Da plötzlich ein Schlag am offenen Fenster und mit einem jubelnden Aufschreistürzt Ella dem überraschten Vater in die Arme. Hoch hält sie in ibrer Rechten die Siegestrophäe und den Geliehten umarmend s in treues Autlitz mit Küssen bedeckend, überreicht sie ihm das Werk seines Lebens. So siegte die Liebe eines schwachen Weibes über Gewissenlosiekeit und schlechte Taren. Doch nicht unbelohnt



mit dem Geliebten war der Lohn ihrer heldenmütigen Aufopferung Indianische Erkeuntlichkeit Der Indianerhäuntling Adlerauge hat in Beglei tung seiner Squaw, der "Weissen Taube" Lager verlassen, mn einen Streifzug durch dia Ungebung zu unternehmen. Von weitem entdeckt er eine Ansiedlerkarawane und eilt, die gute Beute seinem Stamme zu nielden. Auf dem scharfen Ritte jedoch wird er von einem stürzen den Aste getroffen und schwer verletzt. Sein

Weib steht ihm bei, so gut sie es vermag und schieppt ihn mühsam weiter; aber es geht langsam vorwärts, und so kommt sie den rasch ihres Weges ziehenden Weissen in die Quere. Diese, von Mitgefühl bewegt, nehmen den ohnmächtig gewordenen Verwundeten mit sich, um ihn zu pflegen. - Weisse Taube aber, die sich mit ihnen nicht zu verständigen vermag, versteht ihre Absicht falsch, glaubt, de

soltte ihr kühnes Unternehmen bleiben. Die endliche Vereinigung

# Kino-Theater-Einrichtungen Schlüsselfertige Umbauten. Gesamteinrichtung nach

eigenen, gegebenen Entwürfen und nach neuester Polizeivorschrift. Höchste technische Vollendung. Stromsparanlagen.

Kulante Zahlungsbedingungen.

Rixdorfer Metallwaren - Werke, 6. m. b. H., — Berlin-Neukölln. —



# Theater-Klappsitze

Technisch vollendet, verblüffend bequem, grösste Raumausnutzung, markant billige Preise schnellate Lieferzeit.



Kopieren Entwickeln Viragieren

von Kinofilm.

.

Spezial - Abbeilung für Chemische Virage Donnelfärbung

Doppelfärbung Titel.

\*

Tagesleistung 30 000 m.

# Kino-Kopier-Ges.

m. b. H.

Berlin - Neukölln



Telephon: Neukölin 880

:: Telegramm - Adresse: Kinokopierung Berlin. ::

100

# Unsere neve Liste ist erschienen. Unsere Gelegenheitskauf-Liste

erscheint monatlich. Versand gratis. Geschäfts-Prinzip: Wir liefern alles f. Kino-Bedarf.

Kompiette Einrichtungen ab Mk. 100.— Antriche Motore ab Mk. 3.5.— A mperemeter Mk. 22.— Widerstände ab Mk. 5.— Bogonlampen für Rekame Mk. 12. Sauersteht Erzeger Edison Mk. 55.— Filmschrank- Eisen Mk. 25.— u. Mk. 32.— Gasolindosen Mk. 35.— Gasolindosen Mk. 35.— Gasolindosen Mk. 36.— Garbachmastehin Mk. 206.— Kondensator-Linsen Mk. 140. Lampenkasteh Mk. 18.— Apparatismen ab Mk. 36.— Line Mk. 15.— Mk. 10.— John Line Mk. 36.— Präistalein Mk. 12.— Verülbrangstablin Mk. 32.— :: Film ab 5 Ptg. pre Meter.

Es werden noch einige Tellnehmer für unsere Schlagerprogramme gesucht ab Mk, 50,— pro Woche.

Kino-Aufnahmen, Kino-Fachschule für Elektriker und Mechaniker unentgeltlich. Polizeilich gestempeltes Atest. 04

0

### Kine-Haus A. F. Döring, Hamburg 33

Schwalbenstrasee 35. Telephon Gr. I 6165.
Telegr.-Adr.: Döring, Hamburg, Schwalbenstrasse.

# Theater-Klappsitze

nach künstlerischen Entwürfen in hocheleganter solider erstel. Ausführung

# Beißbarth & Hoffmann

Aktiengesellschaft

Kunstgewerbliche Werkstätten

:: Mannheim-Rheinau ::

Auch die grössten Aufträge sind in kürzester Frist Heferbar.

Verlangen Sie neuen Katalog!

#### Musterlager:

7467

| and the state of t |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Berlin Grünthal & Henkel Kommandantenstr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Breslau V Franz Thlemer Neue Schweidnitzerstr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 |
| Frankfurt a. M. Emil Fieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 |
| Hamburg A. F. Döring Schwalbenstrasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 |
| Köln Max Loeser Gereonshaus Z. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Leipzig Pathé Frères & Co Goethestrasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  |
| München Beißbarth & Hoffmann Elsässerstrasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 |

ihr? Mann als Gefangener behandelt werden soll und fordert ungesaumt seine Krieger auf, ihn zu befreien. Sie folgen ihr und greifen die sich kräftig zur Wehr setzenden Ansiedler hitzig an. Inzwischen ist jedoch der Häuptling zu sich gekommen; er vers eht die Sprache der Bleichgesichter und erkennt un. dass sie es gut mit ihm gemeint haben - da zeigt er sich mitten im heissen Gefecht en Seinen, bringt durch sein Machtwort den Angriff zum Stehen und klärt sie über ihren Irrtum auf. Die eben noch is bluti en Rüngen sich messenden Feinde scheiden als Freunde vonei au der . . Kurz darauf belauscht Weisse Taube das Gespräch einige Indi ner eines anderen Stammes, welche die Weissen gleichfalls beobachten und besonders an einem hübschen jungen Mädehen Gefallen gefunden haben. Sie beschliessen es zu rauben. Adlerauge, durch seine Squaw von dem tückischen Plane un'errichtet, zeigt sich dankbar für die erwiesene Guttat; er eilt mit den Seinen den dedrohten zuhilfe und befreit selbst im gefährlichen Einzelkamp e mit dem Rädelsführer der Räuber, die unterdessen ihre Absiel t ausgeführt haben, das weisse Midchen. So hat er seine Dankesschuld mit Zinsen bezahlt und die neue Freundschaft kräftig be-

Die Kleinen wie die Grossen. Der Liebes ott bedient sich gern einmal zarter Kinderhände, um seine F. den anzuknüpfen. Little Bob, der kleine Sohn eines Witwers, und Dolly, das Töchterchen einer jungen Witwe, die in derselben Sommerfrische weilen, haben Freundschaft geschlossen und dadurch auch ihre Eltern unwillkürlich einauder nahe gebracht. Ein zweites Paar, Jack und Elise, das zu den andern in freundschaftlichen resp. verwandtschaftlichen Beziehungen steht, bevatert und bemuttert gelegentlich in Stellvertretung der Eltern die Kleinen, um unter ihrer Deckung sieh ungeniert sehen und sprechen zu könne Aber Kinder haben auch ihre Mucken und sind nicht allezeit triedlich gesinnt: Ein Fahrrad, welches sie am liebsten gleichzeitig benutzen möchten, gibt den ersten Anlass zu Zwistigkeiten, und diese setzen sich in allerlei Schabernack um, den sie sich gegenseitig spielen und der anch zwischen ihren grossen Beschützern Unstimmig keiten hervorruft, so dass ilie Liebesnetze ernstlich in Gefahr komme i zu zerreissen. Doch - ein Winastoss bringt alles wieder ins recht è Eines Tages lassen Bob und Dolly auf der Wiese Drachen steigen; von der Luftströmung einander zugetrieben, verwirren sich diese mit ihren Fäden und sind nicht wieder zu trennen; vereinigt flattern sie über den Häuptern der Kinder. Die lassen sich von dem guten Beispiel belehren und schliessen ihre Freundschaft neu. Jack und Elise sowohl wie ihre Schildknappen kommen hinzn, und indem

sie sieh über die Kinder bengen, geraten ihre Köpfe so nahe aneinan der, dass sieh alles weitere von selbst ergibt. Die Drachen, dis Kleinen und die Grossen — schliesslich ist alles eins!

Die gewürzte Schokolade. Der junge Arnold liebt die reizende Krämerstochter Elli; sie jedoch mag nichts von ihm wissen, songern hat ihr Herz bereits an seinen Rivalen Ehrhard verschenkt, und auch der Vater ist mit ihrer Wahl einverstanden Der Aerger über diese Zurücksetzung macht sich bei dem Ver-schmähten dadurch Luft, dass er dem Kränner und seinem Töchterleit, das, wie er weiss, gern mal von den Süssigkeiten auf der Ladenta el nascht, einen Schabernack spielt: er würzt die zum Verkau uusliegende Schokolade, als er einige Augenblicke allein im Geschäft ist, stark mit Pfeifer . . . Umittelbar darauf hat sich Ehrhard des Vaters endgültiges Jawort geholt, und in seiner Herzensfreude zieht er die Spendierhosen an und verteilt an etliche Bekann te, die vor dem Laden ein Plauderstündehen halten, eine tüch-tige Portion der gewürzten Schokolade. Die Folge ist ein kolossaler V rbrauch von frischem Brunnenwasser seitens der brennenden Fehlen und ein Rachezug gegen den ahnungslosen Spender. Glück-

berweise klät sich aber noch zu rechter Zeit die Sache auf, und die wohtverdienten Priigel kommen an die richtige Adresse, Der Lohn für seine Rühne Tat. Der Bankier Brander hat für seine Tochter Irene einen Gatten auserlessen, der durchaus nicht nach ihrem Geschmack ist. Viel lieber möchte sie Jol n Harper, dem Privatsekretär des Vaters, ihre Hand reichen. De mit aber ist der Bankier nicht einverstanden, und da die beiden jungen Leute trotz seines Verbots nicht von ihrer Liebe lassen wollen, gibt er seinem Angestellten kurzerhand den Leufpass ... Dieser verliert darum den Mut nicht. Da er nicht gleich ein passendes Engagement finden kann, nimmt er kurz entschlossen als vor-Schwimmer eine ihm gebotene Stellung als Bademeister an, und Irene bleibt ihm auch jetzt noch treu und trifft heimlic i mit ihn; zusammen, obwohl man in der Gesellschaft bereits von ihre : ne he bevorstehenden Vermählung mit Austin, dem Günstling ihre ters spricht . . . De tritt eines schönen Tages eine unerwartete endung ein. Der Bankier besucht mit seiner Tochter und ihrem V endung cin. offiziellen Verlobten die Seebadeanstalt, in welcher John seines euen Amtes waltet. Irene, mit dem Wasser wohl vertraut, wagt sich weit hinaus — da plötzlich ertönen gellende Hilferufe aus ihrem Munde; sie ist von Kränpfen befallen worden und droht zu versinken. Austin, der ihr am nächsten ist, wagt voller Besorgnis um sein eigenes teures Leben nicht, ihr zu Hilfe zu kommen; vor Angst zitternd flüchtet er an den Strand. John Harper aber stürzt sich

# Rekord

aktualitätenreichem Inhalt. techn. Volikommenheit, rasch-Lieferung bel gutem Material hä

# Der Tag

Erste deutsche tägliche kinematographische Berichterstattung

Preis pro Meter im Abonnement

Liefer in tiglichen Rollen v.ca. 25—30 mLänge ..., halbwächenti. ..., 70—90 ..., wechenti. ..., 150—180, ...

Express - Films Co.

Freiburg i. B.

Tology.-Adr.: Expressions Freiburghreingau. Tel. 2170.

# Neuheiten des "Der Tag im Film"

vom 28. November bis 4. Dezember 1912.

London. Eine repräsentative Londoner Mannschaft gewann im Rugby-Wettspiel gegen die Springböcke (Südafrika) mit 10:8 Torei Partenkirchen (Bayern). Der Wintersport hat in diesem idyllisch gelegenen Ort seinen Aufang genomme

Donaueschingen. Die Hochzeitsfeierlichkeiten im Hause Sr. Durchlaucht Unauseningen. Die Hochzeitsteierlichkeiten im Hause Sr. Durchnaudzides Fürsten Max Egon von Fürstenberg, an welchen, ausser Sr.
Majestät Kaiser Wilhelm II., auch andere deutsche und ausländische Fürstlichkeiten teilnahmen.
Vitry (Frankreich). Durch eine Dampfikessel-Explosion in einer Färbereit

1. Durch eine Dampfikessel-Explosio

wurden 4 Arbeiter getötet, und der Kessel selbst ca. 100 Meter in die Höhe geschleudert.

London. Der Einzug des neuen Lord-Mayor, Sir Burnett, welcher von den verschiedenen Delegationen begleitet wird.
Türkei. Die vereinigten Heere der Balkanverbündeten planen z. Zt. auf

den Bosporus einen Angriff, um den Türken in den Rücken zu fallen. Serie I. Jesy les Moulineaux (Frankreich). Die Abfahrt des neuen Luftschiffes

"Adjutant Réau" nach Verdun. St. Moritz (Schweiz). Der berühmte dänische Hygieniker "J. P. Müller"

(der Verfasser von "Mein System"), vor seiner Loggia un Kreise seiner Familie. Der abgehärtete Hygieniker nimmt in dem eisigkaiten Wasser des St. Moritzer Sees ein Bad.

Paris. Die sogenannten Midinetten (Probierfräuleins und Schneiderinnen)

begehen das Fest der St. Katharina, an welchem alle unver-heirateten Mädchen, welche das 25. Lebensjahr erreicht haben, ers gefeiert werden.

La Chapelle en Serval. Der "Greyhound-Club de France" veranstaltet

ein Windhundrennen. Innsbruck (Tirol). Der hundertste Todestag des Tiroler Lyrikers und

Freiheitsdichters "Hermann v. Gilm" wurde festlich begangen.
Vincennes bei Paris. Eine amerikanische Mission, geleitet vom General Sylvestre, besichtigt die französische Kavallerie.

# Kalklichtbrenner Triumph 5egnerkerzen

Sauerstoff-Fabrik Berlin 9.m.b.b. Berlin B Jegelerstr. 15 Tel.: Amt Modbit 1411 u. 1412 · Telegr: Oxygen, Berlin · Bahnstation Modbit · Bitten kenau auf un sere Firma zu achten l

# !! Nur Qualität !! Jeder Film ein Schlager. Ig. Konventions - Programme

noch frei: ab 26. Oktober cr. 11. Novemb. 11. 11. 11. 11. 11.

. 11. Gaumont-Apparate M. 800.-

beste Theater-Maschine. Film-Motore mit regulierbarem Widerstand, sehr preiswert,

Paul Gelbert, Dresden

Telephon 18486.

11.

Bürgerwiese 16.

Printise Arbeit!

Restes Material

= Alle Reparaturen = an kinematogr. Apparaten jeden Systems, sjeziell Neuzahnen der Transportrollen, führe ich schnellstens aus. Einheitspreis für Neu-zahnungen in jeder Zähnezahl pro 2 Rollen 7,50 Mk. Felnmech. Werkstatt W. Motte, Essen (Ruhr), Schützenatz. 13. Telephon 4034.



rompte Lieferung!

rüfer & Co., Zeitz

### FISCHER

Telephon VII, Telephon VII. Kinematographen-Pabrik

11 282. 11 282. Berlin O. 27. Krautstrasse 4-5.

Spezialitäten: Kreuz-Apparate :: Widerstände :: Licht-Regulatoren.

Automatische Verhänge für Kinematographen - Bühnen Bühnen-Effekt-Apparate Sämtliche Zubehörtelle für Kinematographen

Abtellung für Reparaturen aller Systeme.

# Haarscharfe Licht



bekommen Sie mit dem lichtstarken

Teilen Sie una die Grösse der Wand und den Apparat - Abstand mit.

Liesegange Dynast-Kluematograph.

# Ed. Liesegang, Düsseldorf

Katalogo umsenst. Gegründet 1854, Katalogo umsenst.

# Aufnahme-Atelier Promethe

sofort täglich zu vermieten.

Neu erbaut, 23 x 121/2 Meter gross, 7 Meter hoch, den modernsten Anforderungen entsprechend, ganz aus Glas, mit neuesten

Dekorationen, Aufnahme-Apparat, Lampen und Scheinwerfern. Berlin, Linienstrasse 139, an der Friedrichstrasse. (Bureau v. 1 Tr.) 

ohne Zaudern in die Flut und rettet, mit starkem Arm die Wellen teilend, das geliebte Mädchen . . . Als er sie glücklich gelandet hat, naht mit dem besorgten Vater auch der feige Bräutigam. Irene aber weist ihn verächtlich von sieh und erklärt, dass sie für eine Memme kein Wort niehr übrig habe. Und der Bankier, durch diese Stunde der Augst heilsam eischüttert, muss ihr recht geben. Auch er weiss kühnen Mannesmut zu schätzen, und als am nächsten Tage John vorspricht, um sich nach dem Befinden der Geretteten zu erkundigen, da darf er etwas mehr als einen füchtigen Dank mit nachhause nehmen - Irene selbst wird der Lohn für seine ta, fere Tat.

Dem Tapfern die Braut. James Ross, ein junger und reieher Kaufmann aus der Stadt, besucht einen Bekannten auf dem Lande und verliebt sieh in dessen reizendeTochter Bald aber bemerkt er, dass Flo einen stämmigen Dorfburschen bevorzugt. Da er selbst zu feige ist, den Rivalen kaltzustellen, beauftragt er

seinen Freund Pott mit dieser heiklen Mission. Durch elegantes und nobles Auftreten versteht es derselbe bald, die Blicke aller Dorfschönen auf sieh zu lenken, und selbst Flo scheint sich für ihn zu interessieren. Damit aber ist der Geliehte des jungen Mädchens durchaus nicht einverstanden. Bei passender Gelegenheit lässt er den städtischen Zierbengel seine derben Fäuste spüren. schäumend dingt Pott nun zwei Strolche, die den lastigen Rivalen gegen eine angemessene Belohnung jänimerlich verpriigeln sollen. Doch es kommt anders, als es das würdige Kleehlatt sich denkt. Der stämmige Dorfbursche zeigt, dass er seinen Angreifern völlig gewachsen ist und kehrt den Spiess und Nicht er, sondern die Landstreicher erhalten von seinen derben Fäusten einen gehörigen Denkzettel, und Flo, die eben hinzukommt, als sie die Flucht ergreifen, durchschaut rasch die Intrigen der beiden Freunde aus der Stadt. Diese haben jetzt das Nachsehen, und der Sieger führt die Braut heim.

Durch Kinderhände. Um ihrem kranken Bruder die Mittel zu einer Badekur zu verschaffen, lässt sich Annie, eine kleine Kontoristin, verleiten, einen Check mit dem Namen ihres Chefs zu fälschen. Sie kassiert das Geld ein und giht es dem Bruder mit der Ausrede, dass sie es als Extrageschenk erhalter habe. Doch der Betrug wird hald entdeckt und mit ihm auch die Betrigerin. Annies Chef, sonst ein gützer Herr, über dieser. Streich sehr erzürnt, lässt die Schuldige trotz aller Bitten verhaften und nach dem Polizei-gebände führen. Er begibt sich selbst zu der Mutter des Madehens ind bringt ihr die furchtbare Nachricht. Wohl gibt ihm der kranke Bruder das unterschlagene Geld sofort zurück : doch die Schwester ist dadurch nicht mehr zu retten. Um sie vor der entehrenden Strafe für ihren leichtsinnigen Streich, der jedoch edlen Motiven entsprang, zu bewahren, geht schliesslich der Kranke mit Doris, der kleinen Schwester nach dem Bureau des Chefs. Und was den Tränen der Mutter und des Bruders nicht gelang, ein bittender Bliek des Kindes hringt es zustande. Doris sieht dem eigenen, vor kurzem verstorbenen Töchterlein des Handelsherrn ähnlich, und ihr kindliches Flehen erweicht sein edles Herz. Er begiht sich selbst nach dem Polizeigebäude, erklärt, dass ihm ein Irrtum unterlaufen sei und erwirkt so die sofortige Freilassung seiner Kontoristin. Gerührt von ihrem Opfermut für den kranken Bruder, schenkt er ihr das zurückgegebene Geld und nimmt sie mit einer bedeutenden Gehaltserhöhung wieder in seine Dienste, ihrem guten Engel, dem kleinen Schwesterchen,

Die Patrouille, "Kämpfe mutig wie dein Vater!" mit diesen Worten entlässt eine alte Mutter ihren einzigen Sohn in den Krieg. Von ihren Segenswünschen geleitet langt Georg denn auch wohlbehalten im Hauptquartier an und wird, da er sich bald durch Klugheit un d'Tapferkeit auszeichnet, zum Patrouillenführer ernannt. Doch sein Glück soll von kurzer Dauer sein. Eines Tages bemerkt seine Ahteilung einen feindlichen Spion und nimmt sogleich seine Verfolgung auf, allen voran Georg. Der bedrängte Gegner sein Leben verteidigen. Er gibt mehrere Schüsse auf die Verfolger ab, und eine der Kugeln durchbohrt das Herz des tapfern Patrouillenführers. Er stirbt den Heldentod für das Vaterland. Dem Spion ist es inzwischen geglückt, einen weiteren Vorsprung zu gewinnen. Trotzdem wäre er unrettbar verloren, wenn es ihm nieht gelänge, ein sicheres Versteck ausfindig zu machen. Und der Zufall fügt es, dass er just die alte Frau Donald, die Mutter des Mannes, den er erschossen, um Zuflucht bittet. Wohl will sie anfangs dem Feinde die Türe weisen; doch er appelliert an ihr Mutterherz. "Wenn Sie auch einen Sohn im Felde haben, dann retten Sie mieh in seinem Namen für meine Mutter!" - Dieser Bitte vermag die alte Frau nicht zu widerstehen. Sie verbirgt den Flüchtling vor den Blicken seiner Verfolger und bewahrt ihn so vor dem sicheren Tode. Mittlerweile hat man ihren eigenen erschossenen Sohn ins Hauptquartier gebracht und lässt ihn von dort aus auf den Schultern seiner Kameraden unter allen militärischen Ehren nach dem Hause seiner ahnungslosen Mutter tragen. Schluchzend brieht die alte Frau an der Leiche ihres einzigen, geliebten Jungen zusammen, der Spion aber erschriekt bei dem Anblick seines Opfers so heftig, dass er sieh verrät und eingestehen muss, selbst den jungen Mann erschossen zu haben. Anfangs will die so schwer getroffene alte Frau seine Verfolger zurück-rufen; doch sie besinnt sich eines andern. Jeder der beiden Soldaten hat ja seine Pflicht getan, der treue Tote und der Spion, der ihn zu Boden streckte, sie haben beide heldenmütig für ihr Vaterland gekämpft. Unter heissen Tränen lässt die schwergefprüfte Mutter den Mann, der ihr das Liebste auf Erden raubte und dem sie dafür das Leben rettete, ziehen; möge er heil und gesund zu seiner Mutter heim kehren. Sie selbst findet an der Bahre des eigenen Sohnes einen schnierzlichen Trost in dem Bewusstsein, dass er als Held gestorben im Kampfe fürs Vaterland.



Der wilde Jäger. Mirzl, die schuucke Försterstochter liebt Seppl, der als Wilderer in der ganzen Gegend bekannt ist und trotz aller Bitten Mirzls von seiner Leidenschaft nicht lassen kann. Aber auch der junge Jäger hegt für Mirzl eingrosses Interesse, allein sie weist alle seine Liebesanträge zuriiek und er merkt bald, dass sie nichts von ihm

wissen will, weil ihr Herz einem andern gehört. Alois schwört dem Nebenbuhler Ruche und findet auch bald eine Gelegenheit, seine Plane zur Ausführung zu hringen. Seppl hat sich bei Nacht wieder hinausgeschliehen, um auf die Auerliahnbalze zu gehen, und als er ein selten schönes Tier in den Liften kreisen sieht, schiesst er es mit kundiger Hand nieder. Der Förster ist inzwischen durch Alois, den Jäger, aufmerksam gemacht worden, dass Seppl wieder auf verbotenen Wegen schleiche. Beide folgen ihm. Da gewahrt sie Seppl und in wilder Flucht eilt er durch Wälder und Auen, über steile Abhänge und Felsen, bis zum Hause des Fährmannes, der ihn über denl Fus-setzt und ihn so aus dem Bereiche der Verfolger bringt. Er gelangt endlich zu Mirzl, die ihn in einer Waldhütte verhirgt und ihn dort mit Speise und Trank versorgt. Doch die Augen des Nebenbuhlers haben bald entdeckt, welches Ziel Mirzels tägliche Gänge haben. Er ruft Bauern und Gendarmen herbei und man findet Seppl, der verhaftet und ahgeführt wird. Er verhüsst seine Strafe und im Ge fångnis erhält er einen Brief seiner Mutter, in dem diese ihm mitteilt dass Mirzl auf den Wunsch der Eltern den Jäger geheiratet habe und dass sie ihm nun auf ewig verloren sei. Seppl ist verzweifelt, doch ohnmähtig gegen sein Schicksal, in seiner Haft. Bald darauf erlangt er seine Freiheit wieder und auf seinem ersten Gange ins Dorf begegnet er dem Jäger. Sein Hass ist von Neuem entflamint und er wütende Flüche gegen den glücklichen Nebenbuhler aus. Nicht lange leidet es indessen Seppl im Dorfe. Bei der nachsten schönen Nacht begiht er sich wieder aufs Wildern. Und wieder folgen ihm der Förster und der Jäger. An einer einsamen Stelle im Walde stellen sie ihn und von dem Schusse des Försters getroffen. sinkt Seppl sterbend zu Boden. Man beordert eine Bahre, auf der man ihn ins Dorf trägt. Und hier vucht er in den Armen von Mirzl und seiner Mutter, die herbeigeleilt sind, seinen Geist aus.

Zensurkarten zurückschicken! Zensurkarten sind Wertobjekte für jeden Kinematographenbesitzer und Filmverleiher.

# 0

### Firmennadrichten

0

Berlin. Pathé Frères & Co., Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Durch den Beschluss vom 12. November 1912 ist bestimmt worden, dass jeder der beiden deschäftsführer Paul Pigeard und Fernand Neuville zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft berechtigt ist. Die dem Paul Hermann Vertretung der Geseilschatt berechtigt ist. Die dem Faul Hermann Sommerfeldt, dem Emile Adrien, Alexandre Horeau und dem Rudolf Glassauer erteilten Einzelprokuren beschränken sieh nur auf den Betrieb der Hauptmederlassung Berlin und derjenigen Zweigniederlassungen, welche keinen eine Zweigniederlassung andeutenden Zusatz enthalten,

Barmen, Mit 20 000 Mk. Stammkapital bildete sich hier die Firma Deutsche Schul-Lichtspiele, Cesell-schaft mit beschränkter Haftung Geschäftsführer sind Kaufmann Herr Emil Bergmann, hier, Schriftsteller Herr Hermann Otto, Dusseldorf, Scheurenstr. 28, Kaufmann Herr Friedr. Trummel, Düsseldorf, Morseatr. 27, Kaufmann Herr Adam Maurer.

Frankfurt a. M. Süddeutsches Filmhaus Emil Die Firma ist erloschen.

Kattowitz, O .- S. ,, Kammer - Liehtspiele, Inhaber Martin Tichauer" in Kattowitz und als Inhaber der Maurer-und Zimmermeiser Martin Tiehauer in Kattowitz.

Wlen, I, Fleischmarkt l. Neu eingetragen wurde die Firma Jupiter-Film, Gesellschaft m.b. H. Höhe des Stamm-

kapfale: 55 900 Kronen. Geschäftsführer ist Kaufmann Here Eugen Hrich. Vetreteumgabefugt ist der Geschäftsführer. Wien, VI., Marishilferstr. 107. Neu eingetragen wurde die Firms Film. Vertrieb Artur F. P. 0.1 a.K. Handel mit Handel mit Films. Inhaber ist Kaufmann Herr Artur Pollak. Wien, I., Biberstr. 2. Neu eingetragen wurde die Firms Vindohona, Filmgesellschaft m.b. H. Dörmann

& Tropp. Höhe des Stammkapitals: 20 000 Kronen. Geschäftsführer sind: Felix Dörmann-Biedermann, Schriftsteller, Architekt Elias Tropp.

Neue russische Aktiengesellschaften. Der Ministerrat bestätigte die Statuten folgender Gesellschaften: der Schiffbaugesellschaft "Noblessner", der russischen Automobilgesellschaft "Fiat", der russischen Kinematographlachen Gesellschaft,

# KLAPPSITZE und BA

— Preßstoffsessel für Logensitze =

Vereiniote Möbelfabriken "Germania" A.-G., Bad Lauterberd i.

# Schlesiens Schlager-Verleih

1100 Schuld und Sühne 1100 Herzensgold 950 Der Todesritt

1100 Die grosse Gircusattraktion

1300 Theodor Körner 1300 Fahrendes Volk

950 Titanic, oder in Nacht und Eis 1200 Das Brandmal threr Vergangenheit

1050 Gretchens Liebesroman 850 Erwachen zum Tode

440 Max als Opter des Bordeauxweines 705 Der Teufel ist los

1000 Der Eid des Stephan Hutter I \*\* .

960 Mamsell Nitouche 850 Ein Lebenslied

Telephon 351.

1200 Der Unbekannte 1100 Die Braut des Todes

1050 In Scheidung

900 Die gelbe Rasse 650 Die Konfektioneuse

450 Die Ernte des Todes, kol.

450 Der Schrecken der Wüste 995 Passionsspiele, Pathé, koi. 1050 Der Schrei nach Lebensglück

760 Aus dem Scheunenviertei

1050 Des lebenden Gruft 720 Die Vampyrtänzerin

950 Das Todesschiff 700 Gerettet aus dem Meeresgrunde

750 Glück auf 995 Wenn die Liebe stirbt Telegram mwort

Sühnenschuld Herzensgold Todesritt Attraktion

Körner Valle Titanic Brandmal

Gretchen Erwachen Bordeauxwein

Teufelles Huller I Huller II

Nitouche Lebenslied Unbekannte

Todesbraut Scheidung Rasse

Konfektione Todesernte Wüstenschrecken Passionsspiele

Lebensglück Scheunenviertel Vampyrtänzerin

Todesschiff Meeresgrund Bergmannsgruss Liebeasterben

Telephon 351.

Gute Nebenprogramme werden zu jedem Schlager auf Wunsch geliefert und biffigst berechnet,

> Anfragen erbittet 9318

Reichenbach i. Schles.

Klappsitz-Stühle bis sur felm ich billigen Preisen. Kann jederseit m Diensten kostenios. 4515 M. Richter, Waldheim I. S. Telephon 125.



siad für alle Zwecke verwendbar und in tausen uwerlässige, sparam arbeitende Antriebemas-hib geliefert für Sauggas aus Koks, Anthrant, B Rehöf (PS. Sid nur 1/4, — 3 Pp.), Bearel, Ben Spirttus, Lauchtgas, Luftgas etc. — Wodernate, unförstruchten Konstruktion) Zum Modernate, unförstruchten Konstruktion) Zum

Moritz Hille, 6.m b II. Hotorenfabrik, Dresden-Löhtan 58.



**Kinematographeniicht** 

# in jedem Dorfe

bringt unser Triplexbrenner.

Unabhängig von jeder Gas- oder elektrischen Leitung. Anerkannter Konkurrent der Bogenlampe. Katalog K gratis und franko.

Drägerwerk A 1, Lübeck.

eder Platz ohne Preisbezeichnung vorrätig, in Heften à 500 Stück, zweifach bis 500 numeriert, 10 000 Stück Mk. 4.50 50000 Stück Mk. 20 .-25000 , , 11.— 100000 , , 35.— in Rollen à 500 Stück, Format 4×6 cm, fortlaufend o

bis 10000 numeriert, 10 000 Stück Mk. 4.50 25000 Stück Mk. 16.-50 000 Stück Mk. 18 --

Mil Firmenditte: in Heft. à 500 St., zweifach bis 500 oder dreif. jede Sorte für sich fortl. numer., 10000 Stück Mk. 6.-50000 Stück Mk. 24 --25,000 13. 100 000 Blockbilletts zu 100 Stück auf Pappe geheftet, in allen Formaten, Abonnementahofte, Vorzugskarten u.

Rekjamewurikarten in allen Ausfuhrungen,

Billettiabrik A. Brand. Gesellsch. m. b. H., Hamburg 23. Hasselbrookstr. 126, Tel.: Brand, Hamburg 23. Fernruf Gr. IV, Nr. 8120.

Synchron-Einrichtunge

anerkannt erstklassiges Fabrikat, arbeitet vollständig autematisch,

Thorogesellschaft m. b. H., Hamburg 15, Spaldingstr. 214.

0

0

d

D

ш of M H. m

×

×

0

der Tabakfabrik "W. O. Stamboli" in Feodossija, der Russischen Schwarzmeer-Dnjpr-Dampfschiffshrt, der Wollmanufaktur Hugo Wulfsohn in Lodz, der Maschinenbaufabrik Cebr. Schlicht u. a.

#### Verkehrswesen 000

Veredelungsverkehr für Films. Die fortgesetzte Zumahme der deutschen Produktion an kinematographischen Films hat dahin geführt, dass man bemüht ist, für die deutschen Films auch den ausländischen Markt zu interessieren und dort, wo bisher ausschliesslich Films englischer, amerikanischer oder französischer Provenienz gebräuchlich waren, den deutschen Erzeugniseen Eingang zu verschaffen. Weiter sind aber auch vielfach deutsche Filius nach dem Auslande gesandt worden, um nachdem sie dort belichtet wurden, wieder bei uns eingeführt zu werden. Da nan der Zollsatz für Zelluloidfilms in Deutschland für 1 dz 200 Mk, beträgt, so war es naheliegend, dass auch die Frage des Veredelungsverkehrs erörtert Der Bundesrat hat nun bereits unterm 19. Januar 1911 beschlosser, per namesen hat nutr overtes unter 17, Sanuar 1811, beschlosser, genisse § 5 der Veredelungsordnung anzuerkennen, dass für die Zulassung eines zollfreien Veredelungsverlehrs mit unbelichteten Films aus Zelhorn — Tarifunumer 640 — zum Belichten im Auslande die Voraussetzungen des § 3 der Veredelungsordnung vorleigen. Bei der übergrossen Fülle von Verordnungen und Gesetzen, die wir in Deutschland für Handel und Industrie haben, ist es erklärlich, dass nun vielfach angefragt wurde, wie denn eigentlich die in betracht kommenden Bestimmungen der Veredelungsordnung lauten. Ueber die Zulassung des Veredelungs-verkehrs entscheidet nach § 1 der Veredelungsordnung vom 5, April 1906, falls nicht durch Handelsverträge auders bestimmt, die oberste Landes-Finanzbehörde. Eine Uebertragung der Befügnisse dieser Behörde auf Hauptämter etc. ist jedoch zulässig. Nach § 2 kann der Vorredelungsverlehr zugelassen werden, wenn dadurch für die beteiligten Kreise wesentliche Vorteile zu erwarten sind und wenn ferner die Vorteile gegenüber Nachteilen für das gesamte Wirtschaftsleben von Bedeutung sind. Der § 3. auf den in dem Bundesrats-beschluss Bezug genommen wird, bestimmt, dass die zollfreie Wiedereinfuhr von Waren, die aus dem freien Verkehr des Inlandes zur Veredelung ausgeführt werden, nur ausnahmsweise zugelassen werden soll, wenn die in betracht kommenden Veredelungsarbeiten zurzeit im Inlande entweder gar nicht oder nicht in genügendem Umfange oder nicht in gleicher Güte bewirkt werden können, oder wenn es sich um die Vornahme von Versuchen zur Erprobung von neuen Verfahren oder Mustern handelt. Wird die Veredelung ausnahmsweise aus dem Grunde zugelassen, weil ihre Vornahme Inlande erhebliche Mehrkosten verursachen würde, so ist sie tunlichst auf die Waren zu beschränken, die nach der Rückeinfuhr wieder ausgeführt werden sollen. Während also § 2 den Veredelungs-werkehr im Inlande regelt, die sogenannte aktive Veredelungs, behandelt § 3 die Veredelung im Auslande, den sogenannten passiver Veredelungsverkehr. Nach § 5 der Veredelungsordnung, auf den sich der Bundesratsbeschluss gleichfalls stützt, hat nun über das Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 2 und 3 wenn es sich um die Zulassung des ständigen im Zollgebiete noch nicht gestatteten Veredelungsverkehrs handelt, der Bundesrat zu entscheiden. In den übrigen Fällen bleibt es der obersten Landes-Finanzbehörde überlassen, über das Vorliegen der Voraussetzungen zu entscheiden. Die Bestimmungen des § 5, nach welchem eine Aeusserung des Bundesrats herbeizuführen ist, kommen immer in betracht, wenn die Zulassung nicht für einen oder mehrere bestimmte Fälle oder

allgemein beantragt wird. Fritz Hansen Deutsche Firmen, die sich für den südafrikanischen Markt sieren, wollen dies zwecks Uebersendung einer vertraulichen Information der "Ständigen Ausstellungskommission für die Deutsche Industrie" (Berlin NW. 40, Roonstrasse 1) mitteilen.

#### **GOOD** Bücherschau a sold

I. Jahrbuch der Kinematographie 1912, Verlag, Chemnitz, Poststr. 43. Kommissionär: Rudolf Hartmann, Leipzig. Aus dem reichhaltigen Inhalt dieses angekündigten s ist besonders hervorzuheben "Das Verzeichnis sämt-Filmerscheinungen des Jahres 1912". Wir brauchen erst zu erklären, welche enormen Vorteile eine solche alljährliche Zusammenstellung der Erscheinungen für die Kinematographie im allgemeinen hat. Nieht minder wichtig ist der be-lehrende Teil des Jahrbuches. Er enthält Winke über Modernisierung alter Theater, über Neueinrichtungen, über die Reklame für das Lichtbildtheater, Belehrungen betreffend Versand der Programme, Taxen, Reklamationen, Artikel über das Recht des Kinematographenbesitzers unter Berücksichtigung der Gesetze inDeutsch land und Oesterreich, Bestimmungen über Zensur, Haftung dem Personal und Publikum gegenüber; dann aus der Praxis: Störungen am Projektionsapparat und Abhilie, Störungen am Transformator, Umformer und Abhilfe, Störungen an der Beleuchtung und Abhilfe, Verhaltungsmassregeln bei Feueragefahr, Tabelle der Kohlenstärken für Projektion, Tabelle der Objektivbrennweiten, Tabelle des Stron-

# Opel & Kühne - Zeitz

# für moderne Klappsitzbänke

von den einfachsten bis zu den allerbesten, auch solche aus gebogenem Holz.

Logen-Sessel.

Peddig-Rohrsessel.

Logen-Sessel.

Telegr. - Adr.: Opel - Kühne, Zeitz. Tägliche

Produktion

ca. 500 Sitae.

Bergstrasse No. 77.

Fernsprecher No. 5.

Lieferung innerhalb ca. 10 Tagen.

7995

Kulante Zahlungsbedingungen. Verlangen Sie unseren Katalog No. 106.

In Berlin N. 4 Zweigniederlassung

Fernspr.: Amt Norden 2531.

# Film-Dersandhaus . München

Elisenstrasse 7

Telegr.-Adr.: ..Filmbaer" Telephon 11 630 bietet den Herren Theaterbesitzern folgende Vorteile:

Garantiert stets rechtzeitiges Eintreffen. Jed. Programm ist zugkräftig zusammengestellt und enthält einen

erstklassigen Schlager-Film. Versand ab München nach vorheriger genauer Durchsicht sämtlicher Films.

ZERSUR-KARTEN. BESCHREIBUNGEN. reichhaltiges REKLAME-MATERIAL im vorags. Hight gewänschte Films werden bereitwilligst

umgetauscht. Sie sind jeder Sorge über Ihr Programm enthoben, jedem Wunsch wird nach Möglichkeit Rechnung getragen.

> Allseitige Anerkennungen. BILLIGSTE LEIH-GEBUHREN. JEDER SCHLAGER WIRD AUCH EINZELN VERLIEHEN!

Holen Sie bitte Offerte ein! Verlangen Sie Schlagerliste!



### Eugen Bauer Kinematographen-Fabrik Stuttgart 15

Vellkommenster Projektions-Apparat

Unerreichte Stabilität Geräuschloser

Gang Filmschoner

Modell 1912



Erstklassige Präzisionsmaschine

Flimmerfreie Projektion

Leichte Handhabung Feststeh. Bilder

Modell 1912.

6135



### Unerreicht '

inge 1800-2000 m. darunter ein 2-3 aktiger Schlager. P. 30 Mk. pro Woche. Tages-Programme von 10 Mk. an.

Bestellen Sie sofort! =

Berlin W. 30, Rosenheimerstr, 31. Tel.: Amt Nollendf. 77.

# Kopier- u. Entwickelungs-Anstalt

Abteilung 1:

Lokal- und andere Aufnahmen jeder Art. Kopieren und Ent-wickeln eingesandter Negative. Viragieren. Filmtitel.

Abteilung II:

Reparaturwerkstatt für Aufnahme- und Wiedergabe-Apparate, Kopiermaschinen usw.

Lieferung kompletter Kopier- und Entwicklungs-Einrichtungen nach neuestem System.

Berlin SW. 68, Industriepalast "Jakobshof", Alte Jakobstrasse 23/24. — Telephon-Amt: Moritzplatz No. 11 193

### Kino-Einrichtung B Ganz komplett M. 350 .-

Kinematographen.



8umma M. 350

Gewicht.

on. 45 Kilo. Einrichtung für Notorbetrieb am

Solvengrad gratis. elegerichtet mehr:

gietohviel ob für 110 od. 220 Volt. Motor 714 PS M. 00 Anlesser blorz. , 25

Disselbs Einrichtung mit Kalklicht-Belevehtung, bei Fortfall der Bogonlampe,M. 110 mohr.

Lager in Film spulen, Wicklern sto. am Lager Latz für sämtliche Systems, mit 64 Speriahnaschi

Elsasser, Berlin SW. 68, grafenstr. 66 Kinematographen-Fabrik. ---- 4282

Liefert als Spezialität:

von erstklassiger Bauart und Optik.

Riesenlager von Films u. all. Zubehör zum Grossbetrieb, wie: Cedensorlinsen, die nicht springen, lichtstärksten Objektiven, alles Zubehör für eiektr Licht u. für das Kalklicht, etc

BERLIN N. 4 K. Sehimmel Kinemalographen u. films bedarfs bei den verschiedenen Bildgrössen und Entfernungen, Stromumrechnungstabellen unter Beriicksichtigung des Wirkungsgrades der verschiedenen Untformer und Transformatoren. Anleitung über kinematographische Aufnahmen im Freien und Atelier. Das Werk vereinigt somit ein hochwichtiges Nachschlageboch mit einem interessanten Lehrbuch und können wir jedem Kinemtaographenbesitzer die Anschaffung empfehlen. Es erscheint im Januar und kostet bei Vorausbestellung direkt durch den Verlag 10,- Mk., nach Er-scheinen durch den Buchhandel 15.- Mk. scheinen durch den Buchhandel 15,-

#### Geschäftliches

Die Zeit kurz vor Welhnachten bringt dem Theaterbesitzer keinen grossen Gewinn, wenn er es nicht versteht sein Publikum wieder zu fesseln. Es ist nun eben die beste Gelegenheit, die Kinderschar, die sich durch das scharfe Vorgehen der Behörden teilweise dem Kino entwöhnt hat, wieder für sich zu gewinnen Von jetzt an müssen täglich an den Nachmittagen Kindervorstellungen arrangiert werden mit Weihnachts- und Mirchen-Bildern. Eine enorme Auswahl davon hat das bestens bekannte Filmversandhaus Martin Dentler, Braunschweig, Die Auswahl ist so gross, dass die Herren Theaterbesitzer jede halbe Woche einige neue Films dem Kinderprogramm ein igen können. die kleineren Theater sind die vorjährigen Weihnachtsfilms mit zu empfehlen. So lässt sich in der flauen Zeit vor Weihnachten noch ein Geschäft machen und es ist ein doppelter G-winn, da die Kinder auch nach Weihnachten sich wieder der Theater erinnern, die ihnen die Weihnachtsfreude gemacht haben. Ausserdem sind bekanntlich Kinder die beste Reklame fürz Kino, da sie auch durch das Ausplaudern des Geschenen die Eltern zum Besuch der Theater anregen. Eine Annonce der Firma Martin Dentler, Braumschweig, befindet sich an anderer Stelle unseres Blattes.

Moderne Kino-Bramatik. Das scheidende Jahr 1912 wartet noch mit einer Sensation auf. Während bisher die Kino-Dramen meist eine in Szenen zersplitterte Handlung und oft durch Jahre auseinander gerissene Zeiträume behandelten, hat ictzt die Deutsche Kinematographen-Gesellschaft in Cöln a. Rh. es unternommen, in der Serie ihrer Dekagefilms, ein modernes Sittendrama herauszugeben, das den bekannten Kino-Dramatiker, Herrn Alfred Leopold, zum Verfasser hat und den Versuch wagt, sich hintereinander abspielende Szenen aus dem modernen Leben gegriffen, im Film darzustellen. Die "rote Jule" betitelt sich dieses moderne 3 aktige Sittendrama, das sich zum grössten Teil in Arbeiterkreisen abspielt. Das Milieu erhält durch einige Episoden aus der mod enen Arbeiter-bewegung ein scharf umrissenes Relief. Aber auch die Darstellung dieser neuen Kinokunst dürfte eine umwälzende Bedeutung für die gesamte Branche haben. Der Verfasser des Stiickes, Herr Alfred Leopold, hat das Experiment gewagt, für die Titelrolle des Stückes keine Berufsschauspielerin zu nehmen, sondern ein mitten im Leben stehendes modernes Weib. Schon nach den ersten Proben zeigte es sich, dass diese Darstellerin eine geradezu phänomenale Begabung für realistisch darzustellende Filmpartieen besitzt. Die Interpretation der roten Jule ist derart glänzend gelungen, dass Frau Heddy Moest, so heisst die junge Dame, die aus einer der besten Familien Cölns stammt, und auf Anraten des Herrn Leopold, der auch ihr Impresario ist, den Sprung auf die Projektionswand gewagt hat, sofort von e ner grossen Filmfabrik mit einer hohen Gage engagiert worden ist. Die rote Jule wird, da der Film diese Darstellerin noch in ihrer Ursprünglichkeit und Nattirlichkeit zeigt. eine historische Bedeutung gewinnen für die gesamte Filmdarstellung. Schon bei der ersten Rundreise, die der Film "Die zote Jule" angetreten hat, zeigt es sich, dass die neue Kino-Kunst im In- und Ausland sofort alle Fachkreise im Sturm eroberte und so wird denn die rote Jule, die als erster Film der Gattung gelten darf, die jetzt im Zeiehen der literarischen Epoche herauskommt, einen Siegeslauf als Pionier der deutschen Film-Dramatik durch die ganze Welt an treten. Bringt goch die rote Jule auch gle chzeitig 2 neue Faktoren in die Branche, die in der Bewegung eine neue deutsche Filmkunst erstehen zu lassen, ein gewichtiges Wort mitsprechen werden. Heddy Moest als Filmdarstellerin und Alfred Leopold als Filmantor, diese beiden Namen muss man sich merken, da beide berufen sind, in der Kinematographie noch eine gewichtige Rolle ielm.

Eine wichtige Neuerung auf dem Gebiete selbstspielender Musiklustrumente. Im allgemeinen ist man der Ansicht, dass Verbesserungen an Musikinstrumenten nur die Musik selbst betreffen können, man wird daher überrascht sein zu hören, dass es daran auch Neuerungen anderer, wenn auch nicht weniger wichtiger Natur gibt. bekannte Haus Hupfeld in Leipzig, deren Erzeugnisse Weltruf geniessen, leistet in bezug auf die musikalische Wiedergabe so vorzügliches, dass es in dieser Beziehung fast nichts mehr zu verbessern gibt, weshalb das Unternehmen sein Augenmerk darauf gerichtet hält, die Bedienung der Instrumente mit Hilfe der Mechanik und der Elektrizität zu vereinfachen und bequemer zu gestalten. Nach jahre-Versuchen ist es dem Hause Hupfeld geglückt, in dem langen Rollen-Magazin System mit Fernschaltung eine Einrichtung zu treffen, welche das ständige Auswechseln der Noten erspart und es dem Gast ermöglicht, von einer beliebigen Stelle des Lokals ans ein bestimmtes Stück zu wählen, indem er einen Zeiger auf die entsprechende Nummer einstellt und sodann in der üblichen Weise ein Geldstück einwirft. Durch elektrischen Fernkontakt wird die entsprechende Rolle ohne jedes Geräusch eingehoben und zum Spielen gebracht, ohne dass es des geringsten persönlichen Eingriffs bedarf, Das Magazinsystem, welches ähnliche Einrichtungen zufolge seiner idealen Konstruktion und Arbeitsweise überragt, ist iedem vielbeschäftigten Wirt, sei es im Restaurant, oder im Tanzsaal, auf das Angelegentlichste zu empfehlen, denn es bedeutet für ihn Zeitund Geldersparnis. Ausserdem verschafft es dem Publikum ständige Abweehslung in der Musik. -- Die Firma Hupfeld wird auf der Kino-Ausstellung in Berlin am 17.—22, Dezember 1912 diese Erfindung an einer Reihe ihrer hervorragendsten Instrumente vor führen

Die englische Fachpresse bringt lange Artikel über das von der Royal Films-Gesellschaft am 4. Januar in Deutschland erscheinende Filmdruma "Die schwarze Maske". Diese kinematographische Meisterwerk erregt wie bei uns in Deutsch land, so auch in ganz England berechtigtes Aufsehen. Unumwunden wird eingestauden, dass noch nie etwas Sensationelleres an Inhalt, nie etwas Schöneres an Szenerie, Photographie und Spiel geschaffen und dem Publikum geboten wurde, wie dieser von Deutschland heriibergekommene Film. Der Erfolg ist denn auch in England mit diesem Meisterwerk ein noch nie dagewesener und der Verkam ein Rekord.

Wir machen unsere Leser noch ganz besonders auf die heutige Annonce "Die lebende Brücke" aufmerksam. In diesem Film hat die Komet-Film-Compagnie, Paulus & Unger, Berlin, ein Meisterwerk kinematographischer Kunst geschaffen, dass in seiner neuartigen und doch lebenswahren Handlung ein spannendes, abwechselungsreiches Szenarium bietet. Die ausserordent-lichen Kräfte vom Neuen Theater und Friedrich Wilhelmstädtischen Schauspielhaus in Perlin, sowie die Szenen aus Hagenbecks Tierpark, sichern dem packenden Film ungeteilter. Erfolg. Wer einen Schlager der Saison haben will, der beachte die Annonce und bestelle "Die lebende Bricke"

### 0/0

#### Vereins-Nachrichten



#### Verein der Kino-Angestellten Gross-Berlin. Protokoll vom 18. November 1912.

Um 12.20 Uhr wurde die zahlreich besuchte Sitzung vom Vorsitzenden eröffnet, Nach der Begrüssung der Gäste fand die Protokollverlesung durch den Schriftführer statt. Das Protokoll wurde nach Einfügung der Statistik des Arbeitsnachweises wider-spruchslos genelunigt. Punkt III. Nach der Statutenverlesung schritt man zur Aufnahme neuer Mitglieder, und wir konnten 17 neue Mitglieder in unserer Mitte begrüssen. Der Kassierer verlas darauf den Kassenbericht, der ohne Debatte genehmigt wurde. Es wurde alsdann den Mitgliedern mitgeteilt, dass am 2. Dezember Generalversammlung stattfindet. Unter anderm; Vorstandswahl, Statutenänderung, Arbeitslosenversicherung usw. Bei Punkt VI. Verschiedenes, kam man nochmals auf die Angelegenheit Luckenwalde-Busstag zu sprechen und es wurde beschlossen 9,10 Uhr zu Der Ausflug ist zur allseitigen Zufriedenheit gut verlaufen. Es wurde noch beschlossen, Herrn Direktor Max Rosenthal für sein freundliches Entgegenkommen einen Danksagungsbrief zu schreiben Anstelle des verhinderten Kollegen Grothe, sandren wir den Kollegen Karl Schramm als Delegierten zum Verbandstage nach Cöln auf Auch die neugewählte Schlichtungskommission Vereinskosten. hatte bereits einen Streitpunkt zu erledigen, den ein Mitglied unter breitete. Leider ereignete sich zum Schluss noch ein störender Zwischenfall, da wir ein Mitglied wegen ungehijhrlichen Betragens ausschliessen mussten. Trotz aller Anfemdungen kennte Kollege Lerch die Sitzung um 4 Uhr mit dem froken Bewusstsein schliessen, dass unsere Mitgliederzahl bald 200 erreicht haben wird.

NB. Montag, den 2. Dezember er. Generalversammlung. Karl Unger, Schriftführer.

# Mitteilungen aus dem Leserkreise

(Für diese Rubrik übernimmt die Redaktion dem Leserkreise gegenüber keine Verantwortung.) Hierzu wird uns geschrieben:

Zum Kapitel Erdrosselungssteuer wissen die hiesigen Kinobesitzer ein Liedchen zu singen. Die Karten- und Lustbarkeitssteuer ist hier direkt so hoch gesetzt worden, dass an ein Weiterbestehen der hiesigen Unternehmungen kaum zu denken ist. Durch den Aufschlag zur Kartensteuer, welche um 100% erhöht wurde, ist die Besucherzahl um bald die Hälfte zurückgegangen und dazu ist eine Raumsteuererhöhung gekommen, die einer Großstadt unwürdig ist, vielweniger dem kleinen Neuss mit 40 000 Einwohnern und augenblieklich drei Kinos, zu welchen aber vor dem 1. Junuar noch zwei weitere Unternehmungen hinzukommen. Die Raumsteuer wurde wie folgt erhöht: In Lokalen bis 50 qm wurden früher 3 Mk., jetzt werden 7.50 Mk. erhoben, in Lokalen von 50 bis 100 om wurden früher 6 Mk., jetzt werden 15 Mk. erhoben. In Lokalen von 100-150 om wurden früher 10 Mk., jetzt werden 22.50 Mk, erhoben. In Lokalen von 150-200 qm wurden früher

# Heukonstruktionen mod. Diapositive Reparaturen Zubehör

### Imtitel-Fabrik Hugo Kolfrepp, Berlin 61.

#### Konkurrenzl, bill, Verkauf, Tadelles in Schicht und Pertoratie

Dramea. Bramea. m
Der kleine Royalist. 220
Adeld, Gebnrtu.d.Herzens 220
D. einer Fran Verstand 172
Am Kreuzweg 300
Der Sklave von Carthage 285
D. Tochter des Hofmarren 232
Alchemie der Liebe . 232
Alchemie 1920 2021 30 I

Ein Ehrenniann . . . . Ich will keine Stiefmutter Ich will Keine Stiefmutter 220 Torquato Tasso . . . . 266 Braun n. die Luftpiraten 300 D. Briefträg, v. Wild-West 315 Panu, ital Revolnt - Prama 228 Ein heldenmütiger Kampf 152

Das Ehrenkreus . . . 255 Ich richte nicht . . . 168 Wenn die Blatter fallen . 195 Ein verhängnisvoll. Schuss 297 30.

Humoristische, 777 Cupido, d. kl. Liebesgott 157 fé, Jettes Hochseitstag . 142 fé, Grösse nat Verfall . 190 f9, Ein. Hochseit nnt. Würsten 160 fé, D. Schlicksal zweier Briefe 199 20, Um eine faule Sardine . 72 9, Herr Pomadie wird Kuriert 137 f4. Um eine taule Sardine - 72 %. Herr Pomadig wird kuriert 137 14. Die 12 Arbeit. d. Herkules 168 17 Der bestürmte Wähler - 128 15. Amor u. d. Pfandschein 139 14. 

Der Lumpensammler . . 160 15. Honigammelode Insekten 69 9, Die Truppe Pasti Interessante.

43. Die Truppe Paul

44. Truppenparade in Indien 140 14.

45. D.Leb.a.d.Viehw.Südamer. 385 75.

46. Die Rodemaschine 65 8.

47. Lutteportifuurseur. Fevue) 145 15.

48. in der Bündenanstalt . . . 148 15. Bei Drahtbestellung genügt Angabe d. Nr. Versand aur bei fester Bestellung nnter Nachnahme. 5725

Rhein - Westfäl. Filmcentrale, Bochum.

Tel.-Adr. Filmcentrale Teleph. 1781

#### Verkaufe en Aufgabe kompletten Patne-Apparat

Patho-Apparat
Inteliga listerit kurzer BeInteliga listerit kurzer BeInteliga listerit kurzer BeInteliga listerit kurzer BeInteliga listerit ber
Patho M benefamer Projekt ter
Patho M benefamer Projekt ter
Inteliga listerit benefamer Projekt ter
Inteligation of the Inteligation of the Inteligation of the Inteligation of the Inteligration of the Inteligration

Garantien für tafelt. Funktion, ist evtl. Geld retour. Häh, Antragen mit Rückperto litet: H Berking, Hannever, ngestrasse 7, 1. 6230



Carlstbaumfassung m. 2 K. Miniat.-Lampe per Stuck 60 Fig. lakl. Stouer, bantsort. z. Hintertinanderschaft. an 110 V. aki. Stouer, bantsort., z.Hintereinanderschaft. an 110 l 1 Serie 8 Fassungen u. 8 Lampen a 14 Volt mit 4.80 Mark 220 Volt. 18 Fassungen u. 18 Lamp. A 14 Vol 220 Volt. 16 Fassungen

b. 16 Lamp & 14Volt, 9.60 Mark chn. bel Abnahme von 258t. Porto u. Verp. tr. Elektrische Maschinen und Apparate, Stuttgart, Urbanstrasse 104.

Klappsitzstühle spez. für Kinos

sehr stabil, in schöner und geschmackvoller Ausführung. starke Befestigung auf dem Fussboden, Abbildungen und Preise auf Wunsch. Ia, Referenzen stehen zur Verfügung, Heuwleder Schulbank- u. Schulmöbelfabrik, 8. #

NEUWIED a. Rhein. 



#### Spar Umformer für Kinos

Gleich: und Wechselstrom, bekannt beste Ausfährung, rubiger dang, niedrige Freise, auch Teitsabhung und Miete. Reparaturen und Umarbeitung aller Systems. Aulmeer. Stromweder und Schalttafeln. In. Refe-rences. Grosse Lacrez. Lieberung sefort. Vereinigte Elektromotor-Werke

BERLIN-OST, MainzorstPasse No. 28.

#### Dortmunder Schlager-Verleih!

Brenn. Triebe (Asta Nielsen) 800 m Glückstammel Das Modell 800 m Dia React de Mona Lisa, kol

Die Gefangene von Uta in den Tod getrieben Ohne mütterliche Liebe Der fllegende Circus Die Schlangentäuzerin Maskensohers

Ole Braut des Todes Im Glück vergesen 770 m | Im Gillek vergessen 113 m Unter einer Decemen 750 m Das Recht der Jugend 800 m | Im Banne der Liebe 1905 m Des Morphinstin 1956 m Napoleon auf St. Helena 1975 m Der Trann einer Stedarten 550 m Der Tranfel ist fon (Hinner) 750 m | Der dunkle Punkt 770 m

Ausserdem eine grosse Auswahl in Detektiv- und Indianer-Schlagern, Woo Programme, 2 mal Wechsel, mit je zinem grossen Schlager, 60 Mark. Woohen. Dort nunder Film-Börse, — Spezial-Geschäft für Schlager, — Mallinkrodtstrasse 119, Telephon 2999.

ranz Zimmermann, Chemnitz, Postatr. 43, Teleph. 1299 Weihnachtsfilms. Passionsspiele noch frei.

Konkurrenzi. Wochenprogr. v. 30 M. an Ständiger Verkauf guterh., billiger Films v. 3 Pfg. p. Mtr. an. 6641

Das tiefe Sehnen.

Es geht ein tiefes Sehnen den Kindlein durch die Brust, Die hier verkruppelt stöhnen. O. es wär sel'ge Lust. Gesund mid frisch zu laufen. Doch ist gelähmt, gekrünunt Der jummerreiche Haufen, zu Weh und Leid bestimmt! The Sehnen geht nach Freude, ach nur ein wenig Freude!

Und noch ein zweites Sehnen geht tief durch ihre Brust. Es schmerzt liebloses Höhnen. Und keins ist sich bewusst, Wodurch's verschuldet hätte das Elend und den Spott, Gebrechen und die Kette von Schmerzen, Weh und Not Ihr Sehnen geht nach Liebe, ach nur ein wenig Liebe!

In 12 Häusern werden hier 400 verkrüppelte Kinder, <sup>1</sup> bis 15 Jahre alt, und 70 verkrüppelte Lehrlinge, aus aller Welt bis aus Südwestafrika, mit den mannigfaltigsten Ge-brechen, ohne Rücksicht auf Heimat und Religion, unentgeltlich verpflegt, orthopädisch behandelt. Dies Jahr Missernte, Mangel, Sorgen. Wer hilft aus mildem Erbarmen das tiefe Sehnen meiner Kreuzträger nach Freude und Liebe zu stillen? - Auch auf geringste Gabe folgt innigster Dank und illustrierter Bericht.

Angerburg, Ostpr., Kinderkrüppelheim.

Braun Superintendent.

#### Die Schlangentängerin . . Schwarzes Blut 1000 Das Gehelmeis einer Frau

Die Apachenbraut . 1200 Unter den Rådern der Großstadt . Grafensonn und Artistin . 1185 Nelly d. Tierbändigerin . . Der Festungsspion Königsthron u. Frauenliebe 697 Ein Fallissement 850 Sünden unserer Zeit . Russische Rache . 759 Genelmais v. Kloisterkam Auf der Nachtseite . . Der Teufei ist ios . . 470 705 Der filegende Circus 1285 Die Braut des Todes Mamzelle Nitouche Ein verwegenes Spiel Rosenmentag . . . .

Die verschollene Techter 1085 Der Schrei nach Lebensglück 1100 Der Jahrmarkt des Lebens Das Todesexperiment Das Geheimnis der Brücke von Notre-Dame. . . 846 950 1050 960

1185

750

Zigomar II

700 m

1120 m 750 m 700 m

Nanon Der Tod als Passagier Rhein, Westf. Filmcentrale BOCHUM

Feleuh, 1781. Tel. Adr. Fli

# Projektionskohle

Light, Befort, F. Denzin, Brandonbuck a. H., Kirchhofete, 23.

dle beste u. billigste, llefert Peter Sandau, Stassfurt,

#### Ankauf • Verkauf Tausch

sämtlicher Kino-Artikei. Steta Gelerenheltskäufe.

A. F. Döring, Hamburg 33.



15 Mk. erhoben, jetzt 30 Mk., und in Localen von über 200 qm wurden früher 20 Mk., jetzt 45 Mk. erhoben. Da nun die Kino-besitzer diese enorme Erhöhung nicht selbst tragen können, so mussten dieselben die Steuer naturgemiss auf die Besucher abwälzen, die Besucher, welche hauptsächlich dem Arbeiterstande angehören, wollen die Mahrbelastung nicht tragen und bleiben einfach fort, so dass die Bilder heute nur noch vor fast leeren Bänken emiach fort, so dass die Didder ledge nur noch tor fast leder hanken vorgeführt werden. Nun rechne man durchschnittlich 200 Mk. Programm, sind pro Tag 30 Mk. Strom 10 Mk. Musik 10 Mk., Miete 15 Mk., Vorführer, Portier, Billeteur 13 Ms., Raumsteut minimal 22,50 Mk., sind in diesen hauptsächlichen Auslagen 100 Mk. pro Tag, ohne Reklame usw., dagegen stehen Einnahmen von 30 bis 60 Mk. Wie kann da noch von einer Existenz zu reden sein. Durchschnittliche Wochen-Auslagen (es sind Wochen mit mehr,

|    |     |       |         |           | 170 M        |
|----|-----|-------|---------|-----------|--------------|
|    |     |       |         |           |              |
|    |     |       |         |           | 150          |
|    |     |       |         |           | 80           |
|    |     |       |         |           |              |
|    |     |       |         |           | 24           |
|    |     |       |         |           | 16           |
|    |     |       |         |           | 10           |
|    |     |       |         |           | 60           |
|    |     |       |         |           | 20           |
|    |     |       |         |           |              |
|    |     |       |         |           |              |
|    |     |       |         |           | 80           |
| nz | in, | F     | ar      | ben.      |              |
|    |     |       |         |           |              |
|    | nz  | nzin, | nzin, F | nzin, Far | nzin, Farben |

773 Mk. Dazu noch Lustbarkeitssteuer durchschnittlich 250 Hiervon die durchschnittliche Einnahme der letzten 6 Wochen

die besten im ganzen Jahre, ergaben 961, 40 Mk., so dass wir jetzt schon mit einem Manko von 61,60 Mk, die Woche arbeiten. Darum ihr Lichtspieltheaterbesitzer, schliesst euch zusammen, wehrt euch gegen die übermässigen und erdrückenden Steuern, ehe es zu spät ist.



Juristicehe Anfragen werden von einer ersten Antorität im Kinematographer Recht beautwortet. Wir bitten den Sachverhalt möglichat genan zu schilders deutsige Schriftstücke, Verlögungen von Behörden, Urleile, Follschrerordnunge nuw. im Orignal der in genauer Abschrift beitafügen. Die Antworten of folgen ohne Verbindlichkeit.

- H. B. Eine Neigung von 5 cm auf 1 m ist allerdings wen;g: wenn aber die Baupolizei eine stärkere Neigung nicht gestattet, so ist wohl nichts zu nischen. Damit die Zuschauer das Lichtbild so ist wohl nichts zu nischen. möglichst ungestört sehen können, wird es sich empfehlen, die Projektionswand hinreichend hoch anzubringen. Sie können das in dem betreffenden Lokal wohl am besten durch Ausprobieren feststellen.
- E. K. Empfehlungen besonderer Fabrikate möchten wir an dieser Stelle nicht vornehmen. Ein sogenanntes Pianoharmonium diefte für Ihre Zweeke wohl geeignet sein. Wir empfehlen Ihnen unbedingt unter Verwendung der zur Verfügung stehenden Kraft elektrischen Strom als Lichtquelle zu benutzen; mit Kalklicht erhalten Sie bei weitem nicht die Helligkeit und Aoctylen reicht anf keinen Fall aus. Zur weiteren Orientierung empfehlen wir Ihnen die Beschaffung des "Handbuches der praktischen Kine-matographie", worin Sie Niberes über die verschiedenen Einrichtungen finden.
- W. K. Die Erhöhung um 100% bezieht sieh nicht auf Lustbarkeitssteuer. Wenn Sie gegen übermässige Erhöhung der Lustbarkeitssteuer etwas veranlassen wollen, so können Sie sich mit einer Beschwerde an den Regierungspräsidenten wenden und klarlegen, dass die Steuer dazn führen würde, den Betrieb einstellen zu müssen. Ob die Beschwerde etwas nutzt, ist sehr zweifelhaft.
  W. K. M.t Rücksicht auf die von Ihnen bezeichnete Grösse

des Saales dürfte eine Projektionswand von 3 m Höhe und 4 m Breite in betracht kommen.

R. Sch. Wir bitten um Einsendung der Oberpräsidialverordnung betreffend Heilighaltung der Feiertage.



# Kino-Plakate

schreibt ledermann leicht mit Bahrs Normegraph. Ueber 50 000 Stück im Gebrauch. Prospekt kostenios durch

P. Filler, Berlin S. 42, Moritzstr. 18.



Keine Ventije, Keine Zündung Rein Vergases. Keine Feuersgefahr. Naheres durch Prosp. und Vertreter. Charles Petit & Co.

Abtellung Lübeck

e noch zu verweben. Terkaulustelle für Hesson-Nassan, Grossherangt Hesson, Reg.-Rec. Obtiver, Rhelopfala u. Ledhringen: Hesse Eisson, Frankfurt a. M., Mödesst eissers-Frankfurt a. M., Mödesst eissers-Interiore für Haden, Bayern, Württemberg, Ober-Eisson: Ingernall Well, Mönches, Sobwanthalsestr. 34, I. Verfreiber für Berlin u. Fre Brandsnörg: ingendeur J. Schoelder, Berlin U. Fre Onblons

#### Balkankrieg in Scrien

I. Truppen u. Herrscher d. kriegsmobilen Balkanstaaten, Pathé. II. 2. Gaumont-Kriegsserie (130 m) m. Plakaten ab Samst, frei.

Unser Kronprinz als Leibhusar 8997 (145 m), Herbstparade 1912 (140 m), zu vermieten. Kinematograph, Düsseldorf, Graf Adolfplatz 4. Tel. 9473.

# \* kackschrift-Plakate

sowie alle erdenktichen Schlöfernaherden, wie: Beklame-, Preier und Firmen erhöher etc., kann jeder, espar ein Liviting, ordert eine Jedes seicherzeichen erhöher erhö

Albin Hutmacher, Hilden (Düsseldorf).

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Gustav Wiese, Dampftischlerei

Luckenwalde b. Berlin, Burgstrasse 19. - Fernsprecher 270

### Klappstühle

in jeder Preislage und Ausführung. - Muster und Preise kostenlos. 6884 



#### Kino-Spar-Umformer

für Gleich- und Wechselstrom, 70% Stromersparnis, erstk L. Fabrikat, liefere zu billigsten Freisen auch auf Tellzahlung. Ia. Referenzen. Sof. Liebrung. Reparaturen n. Umtausch. F. W. Feldscher, Hagen I. W., Kampstrass 4. Ferner 1247.

# Sofort billig zu vermieten:

Blaues Blut •• Titanic •• Todesritt Die Tragödie einer Mutter Ailes um Liebe ••• Herzensgold

Rheinisch-Westfällsche Film-Centrale, Bochum Telegr.-Adresse : Film-Contrals. 6191

Telephon: 1761

#### Berufs-Vereine in der Kinematographen-Branche.

#### Name des Vereins Vorsitzender Post-Adresse Schutzverband deutscher Lichtblidtheater, Berlin Templiner Vorsitzender: Fritz Knevels Syndikus: Rechtsanw. Bittermann. O. A. Kasper, Karlsruhe. achverband deutscher Filmverleiher, Berlin Grech-Eftentelle Markgrafenstrasse 4 Telefon: Amt Moritaplats 12906. Verein der Kinematographen-Besitzer Badens Schrifti.: Maurer Verein der Lichtspieltheater-Besitzer, Frankfurt a. M. Schriftf.: Artur Straum, stelle: Kaiserstrasse 50. Verein Bayerischer Kinematographen-Interessenten, München Carl Gabriel, München, Schriftf.: Plamke, Imp.-Kino, Dachauerstr. 16. Schützenstr. la. Verband der Kinematographen-Besitzer L Königreich Sachsen H. Apel, Dresden, Dedrophon-Theater W. Nagel, Stuttgart, Verein der Kinematographen-Besitzer Württembergs Schriftf.: Chr. Bandermann. Stutt-gart, Tonbildtheater. Schriftf.: Zill, Bülow-Kino-Theater, Tübingerstrasse 18. Artur Templiner. Verein der Kinematographen-Besitzer Gross-Berlin Bülowstr. 45 Bund Deutscher Kinematographen-Besitzer, Berlin Artur Templiner. Leibnigstr. 56. Berlin SW. 48. Film-Fabrikanten-Verband für Deutschland e. V. C. H. Otto, Berlin Verein der Lichtbildtheater-Besitzer der Provinz Sachsen n. Leo Bloch, Halle a. S. Nachbarstaaten, Halle a. S. Saale, "Lichtspiele". Verein der Kinematographen-Besitzer von Chemnitz u. Umgegend P. Rössier, Chemnits. Restaurant "Curbad", Herrenstrasse. Schriftd.: P. Kirschbaum, Weit-Bio-graph, Düsseldorf, Wehrhahn 21. Schriftd.: H. A. Jensen, Hühner-Verband der Kino-Angestellten von Chemnitz und Umgegend Verein der Lichtbildtheater-Besitzer für Rheinland und West-Chr. Winter, Düsseldorf. falen Lokai-Verband der Kinematographen-Interessenten v. Hamburg Albert Hansen, Hamburg, und Umgegend posten 14. Verein der Kinematographentheater-Besitzer der Kreishanpi-Schriftf.: Frans Lins, Metropol-theater, Nicolaistr. 10. mannschaft Leipzig Paul Berger, Berlin, Annenstr. 9. Verband Dentscher Flim-Verleiher, Berlin Neuer Steinweg 82. Schriftf.: Jean Frenzen, Köln, Cle-mensstrasse 16, IL Schriftf.: J. Gross, Gärtnerstr. 25. Verein kinematogr. Angestellter und Berufsgenossen, Köln Jakob Kirsch, Köln-Lindenthal Sektion Essen (Rnhr) Karl Koch, Maystr. 34, Tel 5759 Elberfeld Willi Damrow, Barmen, Schriftf.: Otto Weber. 99 Bartholomäusstrasse 12. Willi R. Lau Hagen With Müller Union-Theater Mülhelm (Ruhr) hoferstr. 129, I. Willi Ball, Wilhelmstrasse 23. Dulsburg Eugen Stiens, Peterstal 14. Freie Vereinigung der Kinoangestellten, Hannover-Linden Schriftf.: Erwin Ungewiss, Gr. Pfahlstr. 2 Paul Rauer, 1. Vorsitzender. Schriftf.: A. Goldberg, Moritzstr. 21. Schriftf.: Johannes Schäfer, Dresden-A. 28, Gobliserstr. 3, II. Schriftf.: J. A. Quasdorf, Dresden, Trinitatiestr. 54 G. H. I. Verein Breslauer Kino-Angestellter, Breslan Aligemeine Vereinigung der Kinematographen-Angesteilten, Dresden Verein der Kino-Angestellten Trinitatiestr. 54 G. H. I. Schriftf.: Harry Neumann, Rosen-thalerstr. 16/17. Tel.-A. Nord. 8165 Schriftf.: R. Sisum, samtl. Briefe a. Send. nach Adalberistr. 15, d. J. K. O. L. Kinb der Rezitatoren, Sitz Berlin Mohrchen Bamberg. H. Sturm Berlin. Intern. Kino-Operateur-Loge, Berlin Freie Vereinigung der Kinematographen-Operateure Deutsch-Mill, Berlin-Rixdorf Schriftf.: Reinhold Dahlgreen, Berlin N. 37, Ferbellinerstrasse 83. Schriftf.: E. Schmutzer, Danzig-Langiands, Berlin Adolf Schmutzer, Danzig. lands, Berlin, Ortsgruppe Danzig

Freje Vereinigung der Kinematog:aphen-Operateure, Deutsch-

Freie Vereinigung der Kino-Angestellten, Gross-Berlin

Freie Vereinigung der Kinematographen-Angestellten, Nürnberg Martin Vortisco. and Umgebung

Freie Vereinigung der Kinematographen-Operateure, München.

Freie Vereinigung der Kino-Angestellten der Rheinpfalz, Kalserslautern

Vereinigung der Kinoangestellten in Liegnitz Verhand der Kino-Angestel'ten, Sektion Freiberg i. Sa.

Verband der Kinematographen-Arbeiter der Schweis

M. Thomann Armand Saga

•

Franz Lerch

Fr. Loos.

Schriftf, Oscar Zill, Charlottenburg,

Schriftf.: Walter Glatzel, Halie a. d.

Schriftf.: Adolf Neumann, Hamburg.

Schriftf.: Friedrich Otten, Epping-

fuhr, Kleinhammerweg 6.

Schriftf.: Karl Unger, Landsbergerstrasse 90.

Schriftf.: Johann Sippel, Nürnberg, Seeleinsbühlstr. 26, I. r.

Schriftf.: F. Kraus, München, Maistrasse 16, 1I. l. Schriftf.: Paul Hiller, Kaiserslautern,

Krimmstr. 9. Schriftf.: Schlemmer, Nonneng. 9, I.,

Vereinslokal: Hotel Roter Hirsch. Auto-Halle (Reitbahngase Restaurant Sihlbof, Zürich III.

Die Herren Vereinsvorstände wesden gebeten uns über Aenderungen im Vorstand geft. Mittellung zu machen und die Adressen für Postsendun geubekannt zu geben

# Zu Eröffnungs-Vorstellungen

von neuen Kinematographen-Theatern empfehlen wir zum Verteilen an das Publikum einen von Dr. Reinhard Bruck, Dramaturg des Schauspielhauses in Dü-seldorf, verfassten PROLOG. Derselbe ist auf feines Kunstdruckpapier gedruckt, wird mit Firmen-Eindruck und Eröffnungsprogramm versehen, und stellt eine feine Reklame für ein neues Unternehmen dar. Muster bitte zu verlangen.

= Buchdruckerei Ed. Linnz, Düsseldorf, Postfach 71. ==

# = Prächtige ====





SPACE FOR TITLE

40 × 90

# Mk.

Barzahlung bei Auftrag. Fracht od. Briefporto extra. Das gr. Plakatlager der Welt. Illustrierter Katalog postfrei zu beziehen durch den Verlag des "Kinematograph".

Netherfield, Notts. Engl.

# Billige Kino-Artikei

1 Paar neue Feuerbehutstrommeln ans einem Stück, 30 Mk.; 1 eiserner Kinobock, 23 Mk.; 1 Projektinos-Lein-wand, 25 y. 3 m., ohne Nahl, 14 Mk.; Attlebmetor, 220 od. 11 Voit. 3 Mk.; 1 Unition Bowen-lampe 13 Mk.; 1 Beintlom Bowen-lampe 14 Mk.; 1 Beintlom Bowen-lampe 15 Mk.; 1 Beintlacher Kino-Objektirsatz in Etul, 25 Mk. 2 del. 15 Nk.; 1 Beintlom Bowen-ter Stucker (1 & Nk.)

Billige

Die Vernunftehe Die Königin des Bades Auf Fr jersfüssen Ihre feine Familie Zweierlei Tuch

Die Dame von Maxim Eine moderne Ehe Der hinkende Schwerenöter Wie sich der Kientopp rächt Wempei u. Siegellacks Abenteuer Sein erstes Honorar Seine geschiedene Frau

Der neue Schuhputzer Mit verbundenen Augen Die Schöne Unbekannte Unterbroch. Brautglück Hartnäckige Liebe Hans macht sich 'nen guten Tag

Der Lohnd'ener Der Aufschneider. Rhein-Westf. Filmzentrale

**BOCHUM** Telephon 1781 Tel.-Adr.: Filmzenti

### Kino-Apparate

wenig gebraucht, sehr billig zu ver-kaufen. Systeme: Pathé, Nitzsehe "Sazonia", Gaumont, Stachow, Duskes etc. Adolf Deutsch, Leipzig, Dörrien-strasse 3. Tel. 16 364.

# Diapositive

für Betrieb, retz. Sujets, Stück 1 Mk., für Reklame von 2.50 bis 4.50 Mk., resolunakvolle Entwürfe, ff. Künstler. Kolerit. Ein Versuch führt zu dauernder Kundscha ... Schnelliste Lieferung!!

**Hugo Heyne** Institut fir Projektions-Lichtbilder, Berlin S. 14, Alte Jakobstr. 70. 7253

#### Achtung | Verkaufe Projekt.-Lampenkasten A Stück 25 Mark.

Filmspulen für 300 m Film 25 cm & St. v. 1 Mk ., 350 .. .. 27 .. .. 1,20 .. . 450 ,, , 30 p , 1, 1,50 m

Zerlegbare Spuien mit Bagonet kosten & Stück 20 Pfg. mohr, pass für Pathé-frères-Apparate 30 Pfg, mohr, Th. Stebert, Nebelm a.d.R ... Schulplatz 5, Telephon 214.

Gologonheitskauf! Ein fast nemer

Liesegang Dynast Kinematograph sum Spotipre'se von 300 Mk., sowie ein guter Wegutier-Widersland sum Preise von 50 Mk. su verkaufen. Geff. Off. u. J. F. 8147 an den "Kinematogr."

### Kino-Klappstühle : fabrizieren in best. Ausführung

Borg & Cie., Bingen (Rhoin) 17

aller Kino-Apparate. Verkauf aller Systeme zu kulanten Bedingungen. Ständiges Lager neuer u. gebr. App. Einrichtung kompletter Theater. Max Klinger, Zillau, Friedrichett. 42, 7445

G. m. b. 11., Leinzig, Gottscheds

Sensationell billig und vorzüglich

Sonntags-Programme

Lichtspieltheater -**Aktieugesellschaft** Strassburg t. Els., Hohenlohe-

# Konkurrenzios 6092

#### billige 7 Schlager! 1100

205

720

835

855

851

835

540

591

850

780

1050

689

720

925

1000 1300 750

1100

Eine von Vielen Der dunkte Punkt Die Asphaitpflanze Gerettet a. d. Meeresgrunde Das Licht verlöscht Shamus O'Brien der Freiheltsheid

Gespenster Aus den Tagen der 6 Stämme Der Courier von Lyon 792 Versuchungen der Großstadt 890

Eine von Vielen Der Rächer seiner Ehre So stand es geschrieben 1100

Die Liebe des gnåd. Frauleins Enoch Arden Das Schiff m. d. Löwen Die indianische Mutter Die Schlange am Busen Ein Lebenslied Aus dem Scheunenviertei Die Balihaus-Anna, II Des Lebenden Gruft In der Tiefe des Abgrundes Die Circusattraktion Die Vampyrtänzerin Es gibt ein Giück Die Tochter der Eisenbahn Die Irrtahrt des Odysseus

Glück auf

Die Todesflucht 625 Rhein, Westfäl, Filmcentrale, Bochum Teleph. 1781 Tel.-Adr. Filmcentrale.

Seelen, 750 m, 37,50 Mk., Verkauft, 700 m, 35 Mk., Schrocken der Wüste, 446 m., 23 Mk. Versand unter Nachnahme. Bestellungen unt. J. R. 8189

5 × 4 Mtr. gross, wegen Vergroster Projektionsfläche billigst für

### Sofort billia zu vermieten

Frau Audieys Geheimnis Schloss Mon Repos Die Tochter d. Gouverneurs Die Familienehre Der Schwur des Schweigens

Der Mann ohne Gewissen Du hast mich besiegt Das Geheimnis d. Mühie Kabale und Liebe

Rhein.-Westf. Filmcentrale BOCHUM 6954 Telephon 1781. Telegr.: Filmcentrale,

Film-Verleih - Geschäft Berlin 0, 112 Volgtstraße 6 Volgtstraße 6

Telephon-Amt: Königstadt Nr. 10 937 Telegramm-Adresse:

Kinofeindt, Berlin.

# Konventions-Programme

hervorragender Zusammenstellung. Prompte Bedienung. Billigste Preise.

Frei 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. Woche,

Aus meiner Schlager-Abteilung

einzein, sowie im Programm Du hast mich besiegt 850 m Siegfried . 1015 m 659 m

Unter zwei Fiaggen
Der Marconi - Telegraphist
Der Derby-Sieger
Die Dame v. Maxim 885 m 691 m 917 m Frauenherzen . Im Zwange der Not 678 m 695 m Hohes Spiel . . . 850 m Im goldenen Käfig 1200 m Das letzte Hindernis 915 m Schuld und Sühne . 800 m

Das Spiei ist aus 800 m Die eiserne Hand 793 m Theodor Körner 1300 m Die gr.Circus-Attrakt. 1100 m Der Eid des Stephan

Huller (II. Teil) . 540 m DasSchiff m.d. Löwen 730 m Maskenscherz Tragodicemer Mutter 1250 m Im Tode vereint 610 m

Brandmal ihrer Vergangenheit . 1200 m Der Fremde 975 m 1100 m 910 m

Unverdientes Leid Schicksalsfäden . Festungsspione Ein Lebenslied 270 m Wer ist die Schuidige 537 m Welches von d. Beiden 145 m Der Todesritt 950 m Die Falie 636 m

Zweleriei Blut 1130 m Das Amuiette 725 m In Nacht und Eis 920 m sowje 50 ältere Schlager.

Reichhaltiges Reklamematerial.



Unser N. F. G .- Schlager

# "Die wilde Jagd" kommt

: am 11. Januar 1913

heraus

3 Akte . Preis: Mk. 980.— inkl. Virage

Effektvolle Tlakate Kolor. Thotographien

Theaterbesitzer!

Sie **müssen** dieses Bild spielen!



### Meoro K Berlin S.W. Friedrichstr.235

Fernsor. Nollendorf222 Telegr.Adr.: Kleinfilm, Berlin,

Ständige

Kino Ausstellung. Internationales-Film-Versandhaus



# Theater-Maschinen

Original-Pathé - Mechanismus Modell 1912

mit Auf- u. Abwieklungsvorrichtung nebst automatischem Feuerschuts 2 Feuerschutztrommeln,

Objektiv, Lampenhaus, 2 Filmtrommela, Eiserner Tisch,

Kondensor mit Gläser. Nur 495,-- Mk. Alles ungebraucht 1

Saalverdunkler von 300-2500 Kerzen. Stück: 85-130 Mk.

Nummernstempel

sehr leicht verstellbar Stück: 8.50 Mk. Programmtafeln

zum seitlich Einschieben.

Unter-Gias (Fassett) Stück: 40-70 Mk. mit schwarzem, rotem, blauem, violet-

tem Untergrund und dementsprechender Schrift. Auch mit seitlich ein-schiebbarem Preise der Plätze. Kelessale Auswahl.

#### Programmtafein

mit Buchstaben zum selbst Zusammensetzen der Programme mit Eichenrahmen unter Glas. Stück: 68 .- Mk.

Patent-Sicherungen

mit je 6 Patronen 1,50 Mk. für je 6, 10, 15, 20, 25 u. 40 Ampere.

Kassentafein

in gediegener Ausführung 16-30 Mk. in feinster künstlerischer Aus-führung unt. Glas Stück: 40-80 Mk.

Notiampen)

in feiner Messing · Ausführung mit roter Glocke Stück: 4,99 Mk. Lichte dazu, Karton 60 Ptg. (8 Stück Inhalt von 12stündiger Brenndauer.)

Filmkitt Flasche 1,25 und 2,25 Mk.

Ozon - Essenz

Flasche 3,60, 6,- und 11,- Mk.

# Gelegenheitskauf

Sehr wenig gebraucht. Original - Bauer - Mechanismus mit automatischer Auf- und Abwicklungsvorrichtung.

Lampenhaus, Objektiv.

Elektr. Lampe, Eiserner Tisch, 2 Filmtrommein, Kondensor mit Gläser.

Filmumroller. Nur 460, — Mk. Garantie für tadelloses Funktionieren.

Kalklichtplatten

Grosse Dose: 275,- Mk. Tadelloses, weisses Licht. Oel- und Petroleumspritzen

zum Reinigen des Apparates. Stück: 1,25 u. 1,50 Mk.

# Gelegenheitskauf

Nou ! Budérus-Apparat, Original-Mechan

mus mit automatischer Auf- und Ab-wicklungsvorrichtung. Objektiv, Lampenhaus, Kondensor mit Glaser,

2 Filmtrommeln, elektr. Lampe, Eiserner Tisch,

Filmumroller. Nur 380,— Mk. Garantie für tadelloses Arbeiten und Funktionieren.

"MERKUR" Mechanismus mit automatischer Auf-

und Abwicklungsvorrichtung Lampenhaus mit Tür, Eiserner Bock,

Holzbrett mit Eisenverschiebung, Elektr. Lampe,

2 Feuerschutztrommeln. Licht bildeinricht ung.

Objektiv für Kino, Objektiv für Projektion,

Reserveblende, 2 Filmtrommeln.

1 Filmumroller.

Allea gans neu, nicht gebraucht. Preis nur 396. - Mk.

#### Theater - Maschinen mit Original-Ernemann-Stahl-Projek-

tor - Mechanismus ,,Imperator mit automatischer Auf und Abwicklungsvorrichtung, sowie automatischem Feuerschutz. Lampenhaus mit Kondensor, Elektr. Lampe,

Objektiv, Diapositiveinrichtung Eiserner Tisch, 2 Filmtrommeln, 2 Feuerschutztrommeln

Umroller. Alles ungebraucht, ganz neu!
Nur 850.— Mk.

Spottbillig!

### Regulierbare Widerstände

Für 65 Volt 10-25 Ampere..... 32 Mk. ..... 32 Mk. Für 110 Volt

10—25 Ampere ....... 58 Mk. 15—30 , ...... 58 Mk. Für 220 Volt 10-25 Ampere ..... 89 Mr. 15-30 .. 89 Mk. Garantiert beste Ware.

Bestellen Sie umgehend !

Vaselin-Spritzen sum Schrauben des Kolbens. Stück: 3,90 Mk.

103

109

115

1: 0

150

Sehr preiswert! Sehr preiswert! la. Kondensorlinsen

rein weisses Clas. PLANKONVEX

100 mm Durchmesser, Stück 1,50 Mk. 1.65 1.80 2.15 2,30 2,90 6,10

180 9,90 BIKONVEX 199 mm Durchmesser Stück 2.80 Mk. 115 .. 3,25 ,, MENISKUS

109 mm Durchmesser Stück 2,90 Mk, 115 .. ,, 3,40 ,,

# Spottbillia 1

# Spottbillig! Spottbillig! Spottbillig! 40 PI. Aufthensingtens. Diapositive Feinste künst, kol. Auführ 65 Pf. mit Messingtens. p. 840ck 65 Pf.

### Stellen-Angebote

# **Erster Operateur**

Praxis u. reicher Erfahrung, für dauernde Stellung bei gutem Geholt per sofort gesucht für

Berliner Filmfabrik = Nur Bewerber, welche durchaus zuverlässig, wollen Off, mit ausführl. Angaben bisheriger Tätigkeit, Zeugnisabschr., Gehalt u. dergl. abgeben unter O. P. 9628 an den "Kinematograph"

eröffnenden Lichtspiele snehen wir folgendes Per-

- 1 Vorführer durchaus vertr. mit Ernemann "Imperator 1 Portier comissenhaft und in jeder Besiehung geschult
- 1 Pianist 1 Gelger

Eintritt 14. Dezember 1912! Geft Offerten mit Gehaltsansprüche unt

Acusserst Kinofachmann rontin. Rezitator und Schriften-gewandter Kinofachmann maler, sehr erfahren in Reklame musikalisch, gegenwärtig Geschäftsführer zweier erstkl. Theater, sucht anderw. Engagem. Werte Off. u. F. D. 7910 a. c. Kinematogr. 7910

# **Pianist**

mit erstklassigen Leistungen, grossem Notenmaterial, Phantasie- und Blattspieler, bei höchster Gage

per 1. Januar 1913 gesucht!

muss jedes erdenkliche Geräusch täuschend nachahmen.

per 1. Januar. eventuell eine Woche früher, zwecks Herstellung der

duzu gehörigen Utensilien.

Offerten mit Gagenansprüchen an

Central-Kinema, Dir. Franz Duhr, Saarbrücken 3

Per sofort oder 15. Dezember gesucht:

Hauptbedingung: zur Begleitung der Violine, derselbe inuss aus pezeichneter Phantasie- u. prima Blattspieler sein. Stelle dauernd und angenelun. Beflektiere nur auf allererste Kraft. Offerten mit Gagenforderung u. Zeugnisabschriften an J. Jacobus, Metropol-Theater, Zeitz, Kramerstrasse 3. 8208

Kosten- Arbeitsnachweis f. Prinz. u. Mitglied. Kino-Angesteilten u. Berufsgenossen Rheinignd u. Westfalens.

Haupt - Sitz: Köln. Geschäftsstellen:

Côin a. Rh., Jakob Kirsch, Köln-Lindenthal, Hans Sachsstr. 21. Barmen, Willy Damrow, Bartholomäusstr. 12. Essen-Ruhr, Karl Koch, Musstr. 34. Tel. 5732. 8337

Hagen L. W., J. Pörsken, Feldstr. 50.

Mülhelm-Ruhr, Gustav Koch, Gerberstr. 6.

Dulsburg, Willi Ball, Wilhelmstr. 23.

Suche p. sofort für mein zweites Kino einen ersten Geiger

# Blattspieler Bedingung. Monatsgehart je 150 Mark

Bei guten Leistungen eventl. Jahres-Kontrakt. Nur wirklich gute Musiker wollen sich melden. Off A. Schöbel, Central-Kino, Landsberg a. W.

### **Guter Pianist**

(auch Harmonium), Noten- u. Phantasjespieler m. geningender i R. pertoire, per sofort gesucht. Angenehme Stelling. Gelegenheit zum Stundengeben. Spielzeit: 5-11 Uhr. Sommer 6 1 U zum Stundengeben. Offerten mit Zeugnisse an: Photophon-Theater, G. m. b. H., Neunkirchen-Saar.

reirateten

# ugt. Muss alle Reparaturer und Um

former verstehen u. sich gern im Hause betätigen. Leichte angenehme Stellung. Genauc Off. m. Gehalt erb. an Fh. Lohrer, Saarbrücken III, Neufangs Concertsant

#### I. Operateur lcher arbeitend, weicher mit .insmotor

and Leitunglegen Bescheid webs, nicht verheiratet ist, sofort gesucht bei gutet Bezahlung. P. Kemp u. E. Isering-Bahuhofhotel, Cochem a. d. hausen.

Fres. pro Woche Anfang-gehalt, ir nachweisbar solider Reflektant ad berücksichtigt. Erster ständiger

ovins sofort gesucht. Es wird nur f erste Kraft reflektiert. Wenn felich Reklame · Fachmann u. Lack-niftschreiber. Offerten u. F L. 7930 die Exped. des "Kinematograph".

# **Pianist**

monlum, per sofort gesucht. Off. mit Zeugnisabschriften erb. a. Ellte-Theatsr, Ruces walde i. Pomps. 85.10

ia. PIANIST and GEIGER für mein erstki. Liehstspielhaus per 13. Dezember gesucht. Engagiere auch 15. Dezember gesucht. Engagiere auch 16de Kraft einzein. Americaa-Licht selet. Hildesheim. Americaa-Licht selet. Hildesheim.

per solort gesucht, Wenig Dienst un-30 Mk Wochenlohn. Off an Lichtspiele, Neubrandenburg.

15. Dezember gesucht. Off. mit Gelulanspr. u. Angabe bi-heriger Tatackett Palast-Theater, Nelsse i, Schl.

Kinvier- und Harmoniumspieler gesucht, weicher die einzelnen Szer i der Bilder stilgeriecht begleitet solche Herren wetten sich sofort mit Gehaltsauspr. melden. Stellung sehr angenehm u. danernd. Kuster, Nord-

# Pianist und Geiger

plätzen per 1. Januar 1913 ge-Es wird nur auf gute Bliderbegleits reflektiert. Bei sufriedenstellend i Leistungen angenehme und dauernd-Stellung. Schriftl. Off. m. Gehalt-sau-19 erb, an Manopol-Lichtspiele, Ohlig-

peer Peetsarie

#### Stellen-Gesuche

#### Allererater Reklamefachmann

Lackschriftschreiber und Schildermaler. Von angenehmem Aeu-repräsentable Erscheinung mit tadelloser. Ungangsformen. Die jetzt als Geschäftsführer und Rezitator eines grösseren Lichtspielhauses tätig gewesen. Gefällige Offerten mit Gehaltsangabe an Otto Stoize, Lelozig, Berlinerstrasse 6, Ill 8195

# Geschäftsführer

geiernier Kaufmann, werkt, feilber inhaber eines erstikl. Thustern in einer Geroßtatt, jetzt in unserkündigter, selbetändiger Position, er e wandt im Umgaug mit Publikum und Behörder, firm in einer darch aus sugrichtigen Reklame sowie Programmusammenstellung, winselt anigerw. Kuragement in nar grösserem Theater. Offerten nater 210 an des Klemantographe.

Organisator als

#### Direktor od. Geschäftsführer frei. Tücht. Reklamefachmann, selbständiger Operateur,

Vortragskünstler, Inhaber königl. Anerkennungen. iedes Theater in die Höhe und bin eine billige, aber gute Kraft. Spätere Beteiligung nicht ausgeschlossen. Geff. Off. erbet. unter K. B. 8211 an die Exp. d. "Kinematograph". 8211

Erste Kraft. Durchaus tüchtiger, gewissenhafter und zuverlässiger

Sofort frei.

Erste Kraft.

n

O

2

O

erster Operateur

28 Jahre alt, staatlich geprüft, seit Jahren im Fach, Elektro-Mechaniker von Beruf, vertraut mit beliebigen Apparaten und deren Reparaturen, firm in allen Stromarten, sowie Neueinrichtungen und allen in dies Fach einschlagenden Arbeiten, wissenhaft in Behandlung von Films und Apparaten, für tadellose exakte Vorführung vollste Garantie, sucht, gestützt auf prima Zeugnisse, per sofort Stellung NB. Gehe ev. auch als Mechaniker in eine Apparate-Fabrik.

Offert, mit Gehaltsang an P. Lechner, Trier, Brotstrasse 48.

Tüchtiger Operateur

otissibehördi, geprüft, an nur sauberes nnd selbetändiges Vorführen röhnt, sweht per 15. Desember oder später damernde Stellung. Selbi at mit allen Arbeilen, im Eichtrischen durchaus vertrant, sowie selsem Apparat-System, Umformer und mit Reparaturen firm. G füreren mit Gehaltzangebe unter Positagerkaris Nr. 27, Rabyti. 3.

Sofort frei!

Sofort frei!

gelernter Mechaniker, vertraut mit sämtlichen Apparaten und Umformer, firm im Elektrischen, macht sämtliche Reparaturen au Kino-Apparaten, sucht per sefert dauernde Stellung. Offerten mit Gehaltsangabe erbeten an Al. Siebott. Worms, Römerstr. 60.

20 Jahre alt, mit guten Manieren, sucht Stelle in kleinerem Kino als Portier oder Placeur. Derselbe bes, auch Kenntnisse im Vor-Beste Zeugnisse vorhanden. Gefl. Offerten erbeten unter . E. 8148 an den Kinematograph

# Königin der Kino-Musi

Russlands gefeiertste und bedeutendste Bilderbegleiterin. 15 Jahre solistisch mit höchsten Gagen an den vornehmsten Kinos tätig gewesen.

# Dezember russ

Offerten erbeten an Baronin Alice Jwanowa-Düsterloh. Ständige Privat-Adresse: Russland, Libau, Grosse Strasse 7. Haus Bilterling, Pension Kern.

#### 

Empfehlen gediegenen erstklassigen Kinothestern

die bei uns 8 Jahre mit einer Monatsgage von 300 Rbl, in unseren grössten Kinos Petersburgs-Moskaus solistisch als

# Selbige spielt kontraktlich gegenwärtig

bis zum 23. Dez. russ. Stils in unserer Abteilung Libau-Odeontheater. Beherrscht meisterhaft Klavier Harmonium (auch zugleich). Besitzt staunenswerte Auffassungsgabe, entzückenden Vortrag. Jedes Drama ist ein grosses Kunstwerk. Jede musikverständige Direktion wird wohl mit

der grossen Kino-Kunst und für die solide Rekommandation dankbar sein.

Direktoren des Odeon-Theaters, Libau. Felgessow. Selingow.

Abt, des Petersburger Haupt-Kinem, "Royal Star". 

Frei 1. Januar!

Frei 1. Januar!

setzung Salon-Quartett: 2 Geigen, Cello, Piano (Harmonium); Mandolinen-Quartett: 2 Mandolinen, Mandola u. Guitarre;

Schrammel-Quartett: Bandoneon, Geigen u. Guitarre, Riesen-Repert, iiber 1000 Piecen, klass, u. modern, zu jedem Film PRISERTA ROPETTA HOPE 1000 FRECH, KIRRIS, U. MOGETTI, 221 Jedem Fillm die passendiste Musik. Wenn angebracht, zu der hum. Bildern Rezitation, und da in meinem Ensemble 1 Danne ist, kann jede Rolle basetzt werden. Auch habe ich 14 Kirchenglocken für Kino. ganz, neu und sehr wirkungavoll bei seriösen Films. Gefl. Angeb. an Kapetimeister in Solingen, Südwall 15.

#### Rezitator

welcher meisterhaft Dramen erklärt, auch Humor., in reiner, deutl., hochdeutscher Aussprache, dialektfrei, theatralisch-dramatisch, sucht möglichst in der Nähe von Cöln per sessert Stellung. 8184 allem durchaus erfahren, 3 Jahre als Erklärer tätig. Kinobesitzer, Offerten erbitte nach Köln-Kaft, Wiersbergstrasse 28, I. welche eine sesselnde Erklärung der Bilder wünschen, bitte Offert. unter K. R. 8212 an den Kinematograph zu senden.

# Geschäftsführer

durch Zulall per 1. Januar, evtl.früher, Irel. 8 läheige Praxis. Ia. Referenzen, Offerten erbeten an Aros Micklich, Gelsenkirehen, Oartenste. 7. 8235

# Geschäftsführer

grandt in Verkehr mit Behörden und Publikum. aus vornehmer Famille, repräsentabel, auter Reiklamensehre, solide, nüchtern, energisch, nuermädilch kätig, etastl. gaprätt als Operateur, Osschäftsführer u. Aufnahmooperateur, sueht sofort stellung, auch Filiale. Goff. Off. an Geschäftsführer A. Tr., bahnpostlageruf Pranktur a. M. 8198

Bitte! Operateur Achtuagi

Nuche dur meinen Operateur, mit allem ni den meisten Appar, verfraut, wolcher sehr solide und fein zur grossen Befriedle, arb. hald daerrade Stellunz. In jeder Weise kann ich ihn aufs beste empfehlen. Geht nur wer, weil mein Theador umysbaut wird. 4 Jahre im Fach und beilatz is. Zeugn. Theadorbeditzer, weiche anf eine zuverliftenige Kraft refleckt. bitte Off. on Erh. Erbert, Kinnbesitzer, Sehra bei Gorilla.

# Janger Operateur

tüchtig n. zuveri., mit mehreren Apparaten u. Umform vertrait, Sp.ziai Bauer-n. Pathé-Apparate, a. per 15. Dez. Stell. Off an 2000. Szarheiteks, Nenfang-Com.-Sanl.

#### OPERATEUR

statit, gepr., 25 J. att, durenaus tuentig u. nuveri. in allen vork Arbeiten, sowie Elektr. u. in Reklame bewandert, anelat sofort oder später Stellung. Off. an Karl Keller, Schwelafurt, Rossbrunnatrasse 37. 8220

#### OPERATEUR ucht kofort Stellung in Hamburg, evt

auch zur Aushilfe abends. Prüfungs »ugals vorhanden. Geft. Off. u K. W. 8221 a. d. "Kinematograph". Junger, geprüfter 8181

### Operateur

westers mit verschedenen Apparaten sowi) Umformer bestens vertrant ist, sucht Steilung. Bin 5 Jahre im Fach thity. Off. nut. G. B., Geislingen-Stg., Langenses 54.

# la. Operateur

Elektroteonniker, 4 Semester, 8 jahrige Kino-Praxis, in Projektion und Aufnahmen, Theaterban usw. technisch u. kaufmännisch gebifdet, Ia. Zeugnisse, surfat Eugagement. Off. u. K. H. 8238 an den ...Klaematograph".

# **Operateur**

Inland stattlich gepriift,

int sämtlichen Apparaten vertraut.

richtet komplette Kinos em.

Safort frei

Ausland führt alle Reparaturen aus,
garantiert für erstklassige Verführung,

als I. Operateur gewandt in Ungang m. Publikum u. Behörde

7 Jahre Kino-Praxis.

o.Geschäftsführer, Beste Zeugnisse und Referenzen. 7756 Gefl. Offerten unter A. K. 8, Heidelberg, hauptpostlagernd

# Harfenvirtuose

Phantasie passend zu begleiten, mit grossem Repertoire (für Geigensoli mit Harfenbegleitung, ferner brillante Sachen für Geige, Harmonium und Harfe, gleichzeitig konzert-Zither spielend, sucht Engagement in erstklassigem Kino. Angebote mit Angale der Gage unter K. T. 8215 an den Kinematograph.

# Operateur

kommenden Reparaturen vertraut, Umformer, Gleich- und Wechselstromarten sucht per sofert oder späler Enragement bei bescheidenen Ausprüchen. Offerten an August Hoffmann, Allona (Elbe), Grosse Bergatt. 12. pt.

Geprüfter 1. OPERATEUR mit fast allen Apparaten sowie Umformer, Reklame (Lackschr.) vertraut,

sucht sofert eder später Stellung in bess. Then er. Bell. Off. mit Gehalteang. an Kart Jacol, Mügein, Bes. Leipzig (Sacha.), Grimmacestr. 74, part. 8186

Eiektro-Mechaniker

#### Lights "Neu-Eurichtung, eingearh. in Measter, Pathé, Ernemann Nitsoche, Oaumont

Ernemann Nilssche, Oaumont Bauer-Apparate, sucht Dauer-Stellung. Prima Zeugnisse. Offerten erbeten unter "Mechasiker", München, hauptpostingernd. 8218

# Prima Photograph

imiliärfrei), 25 Jahre att, sucht pre wiert Lebenstellung in einer Kinenatographen-Pilmtabetk, um sich als Aufnahme-Operateur und im Laboratorium einzugebeiten. Paris, Bertin, Kopenhagen bevorzugt, Jedoch sicht Berlingung. Eventuell als Reises-Operateur. (Erf. Off. ech. an Photogra-Operateur. (Erf. Off. ech. an Photogra-Mikjas Ander, Temesvar (Ungara), PArnagasee J., H. (Fabrichtatt), 8716

#### REZITATOR

Organ, ifem in o-sonders nughráftiger Reklame, gewandt im Verk. mit Pabl. u. Bohörde, fa. Zeugn. üb. mehriáhrige Tätigkelt, Leidaugen von Pressekrilik rühmilehet anerkannt. Evtl. übernehme wieder G-sehäftaführung, da weitgehndete Branchekenninis vorhanden, missige Ghaltianspr. frei ab 15. Dez. ovtl. früher. Postlagerkarie 5. Redewites it. Vegtl. Geprüfter

Uper alei

Ossierreich (Wien) gopfütt. Gehalt 110 Mk. monatich. Gel. Off. unter K Z 8222 ao den Kinematograph

# Kino-Rezitator

der in den Pausen Kinefer spielt, sucht sofort od. spieler Engagement in Kino, wo er allein arbeitet und mögl. Norddeutschland. Off. an S. Jaczer, Sechad Antheck, Luisenste. 10. 8215

# Rezitator

allererste Kraft sucht Stellung per sole

oder später. Untes, volles Organ, dialektfreie Aussprache. Peerfekte schildermister. Vebernehme auch die Geschäft-führung. Gefl. Offerten mil Annabe des Gehalls nuter Rezitator 75, Leipzig, hauptpostiagernd.

Snehe per baid oder später Stellung

# Erklären

Theater, Leistungen hervorragend, Gelällige Augebote mit Gehaltsang, umgehend erb. A. Schacht, Berlin W. 50 Augeburgerstr. 59. 8188

Gehtiger

#### MIIUPIUIISI stasicspicice, sucht sofort dauer

Phaotasic-spiciec, sucht sofort dauernd Stellung. E. Hackenberg jr., Iseriob: Lindenhof. Freie Vereinigung d. Kino-Angesteilten Gross-Berlin empficht den Herren Direktoren ihre Kactaniaca Ctalianvarmittiung

Geschäftsführer, Operateure, Rezitatoren, Kontrolleure, Portiers, Kassiererinnen, Musiker usw.

Borlin, Landsborgorstr. 90. Fernsprecher: Königstad 3131. Stellennachweis in der Goschaftestel e werktäglich 1-4 Uhr nachmittagn.

Wegen Aufgabo melnes Reisc-Klinsuche ich Stellung als %231 REZITATOR

und Stütze der Direktion. Kann auch Fillaie leiten. Bin 24 Jahre alt und von Beruf Schauspieler. Fesselnder sinu reicher Vortrag in Drauwen sowie Humos Sachsen od. Bayern bevorzugt. Off u H.W. T., Barmen (Rhid.), Bredderstr. 62

### Ein KUISIER QUARE Violine, Cello, Contrabasa (evtl. Piston

Klavier, Harmonium, seit isnæem in einem Kino tätig, sseit unter bescheidenen Ansprüchten anderweiten Engager ment. Off. unter K. F. 8219 an den "Kinematograph". 8219

### vorzügi. Phantasie- u. Blatt-

erstki. Harmoniumspieler, sacht Stellg Bevorzugt Porthund. Essen od. Umg Gefl. Off. u. K. M. 4939 an die Ann. Exp B. Dickmann, Geisenkirchen. 8233

# (beide Inst. zus.), 8 Jahre Im Fach

verheiratet, sucht, gestützt auf gute Zeugnisse, zum I. oder 15. Januar Eng Geff. Off. an Paal Philg, Ganabrück Grossestrasse 13.

# Kino-Planisi

Prima Instrumente u. Angabe der Arbeitsneit erwünseht. Geff. Off. befördert Herr Ernst Hernaff, Neudeutsch. Erholungsheim, Getha. 8226

#### Reklame-Chef erste Kraft, sucht Stellung; scht auch als Geschäftsführer. Off. u. K. D. 3215

Goschäftsführer. Off. u. K. D. 8212 den "Kinematograph". 8212

# Portier

in allen Fächern der Kinobranche durchaus erfahren, gut. Rekommandear 1,80 m gross, gute Zeugnisse, In. Ro-

ferenzen, aucht Stellung per 15. Dez oder 1. Januar. Gefl. Angebote unter Kiue, postlagernd Cieve. 8199

# Junge Dame

| 9  |                                                         |   |  |
|----|---------------------------------------------------------|---|--|
| P  | sehr gebild., rhe-<br>torisch gewandt.                  | 9 |  |
| f  | Sucht Stelle als                                        | е |  |
| 1  | Rezitatoria                                             | t |  |
| i  | berg u. Umgeb.<br>Rekl. wird fach-                      | r |  |
| oh | männisch ausge-<br>arbeit. Anträge<br>erb.unt. Meister- | 0 |  |
|    | singer Milenberg                                        |   |  |

#### Beste Erfolge!

t hauptpostl.

### Kino-Duett

ichlspielti eater tätig war, w. al passes and orderense in Bees. Kindurendes Engagement. Geresses, internationales, kitsas. sowie modernes Reporteire. Actus, decente Anja-suns. Offerten erb. an Kapolimeister, Worms a. Rh., Kämmererstrasses 34. he Gage Ressien, soud. mehr anf angen. Stellung.

# junge Kaufleute

#### Erstklassiger Pianist und Harmoniumspieler

(Specialist), firm im Improvisier künstlerischen Begleiten der Bilder, sucht dau-rndes Engag, per sofort oder 15. Desember. ta. Zeugnisse u. Refer. vorb. Nnr für Berlin u Vororte. Geff. Off. in. Gehaltsang. u. Splylg it an R. Köberer, Planist, Berlin NW., Periebergerstr. 20, 1tt. 8191

#### Programmu. Plakatmaler sucht sofort Engagement. Offerten mit Gehalteangebote nuter J. L. 8161 an den "Kinematograph".

Kassiererin



set junge Leute, Monteure schaftsführ. u.Herren, die ein

#### Der Verein Brestauer Kino-Angesteilter

empfielt sich d. Hersen Kinobestzern z. destenfreien Besetzung von Per-sonal all. Kategorien d. Branche. Der Geschäftsführer für Stellennachweis: Kollege Kreise hmer, Nikolaists, 37, L. Telefon et 133.

#### lermischte-Anzeiger

ACHTUNG ! ACHTUNG

Eine nie wiederkehrende günst, Gelezenheit u. eine glänz, Existenz bietet sich ihnen durch den Ankauf eines Kinotheaters in leb-hafter ludustriestadt Westfalens. Das Theater hat ca. 400 Klapp sitze (kunn aber auf 600 vergrössert werden ohne viele Kosten). ist Ia. einger. Der eig. Theaterban ist den neuesten Auforderungen entspr., eig Dampfheizung, gt. Ventilation etc. Apparate u. Maschinen sind vorzugl., kompl. Reserveeinrichtung vorhanden. Lage ist die beste, starker Zulauf, Konkurrenz unbedeut, Reingewinn 2500 - 3000 M. monatl. Das Theater ist sehr gut eingeführt. daher auch für Nichtfachmann best, geeignet. Da durchaus reelle Sache, erhalten zur entschlossene Selbstreflektanten, die über ca. 50 000 M. bar verfügen, näh. Abskunft u. belieben Anfr. unter K. K. 8239 a. d. "Kinematograph", Desseldorf, zu richten.

# Gelegenheitskauf!

he-Mechaniamua, so gut wie neu, zu verkaufen. 822 Kalser-Kies natograph, Düsselderf, Graf Adolfplatz 4 Telephon 9473

Achtung!

Gelegenheitskauf für Kapitalisten!

# Saal-Kinematographen-Theater

in grosser Stadt Oberse'deslens eelegen, bel unbedentender Konkurienz, sels gut floelerend (Goldgrube), nit ca. 1200 Platzen, nac'sweist. durchse'mittlieb 3:00 M. monal. Umsatz belkelens Desene, garant, gutse Geselolát bel voller Bestauration, das noch beleutend gehoben werden kann, ist krankbeitsb. zu yerksguts. Gel Off. unter 4.6.348 an den, Kinematograph' erbeten. 818

#### **Grosses Kino-Theater** zu kaufen od. pachten gesucht von kapitalkräftigen Unter-

Großstadt Off. unter L. 702 benehmern om linbeten in fördern Haasenstein & Vogler, A.-G., Hannover,

#### Fabrikanten von Films und Apparaten

lür die Kinematographie, welche am englischen Markte vertreten sein möchten, wollen sein vertrauensvoll an die UNION FILM PUBLISHING CO., 167-169, Wardour Street, London, wenden.

erstkl. Sujets, je ca. 800 m, für alle Länder zu verkaufen. Reflektanten, welche Näheres erfahren wollen, werden gebeten, Offerten unter "Schlager Nr. 4317" an Wolffs Box, Kopenhagen, zu richten

### Behauptung:

Kein anderes Fachblatt der Projektionsbranche erreicht die Verbreitung des "Kinematograph".

#### Reweis:

Studieren Sie den Anzeigenteil! Kleine Anzeigen, welche den Arbeitsmarkt, An- und Verkauf usw. betreffen, sind das beste Zeichen dafür, dass eine Zeitung gelesen wird.

### Folgerung:

Anzeigen finden die beste Verbreitung im "Kinematograph". Bestellen Sie den "Kinematograph", und zwar bei Ihrem Postamt. Preis für Dentschland und Oesterreich-Ungarn Mk. 2.10 pro Quartal.

Wezen Aufrahe des Geschäftes eine fo e nnr 4 Monate gebrauente Klass Einrichlung mit ailem Zubehör, fix und fertig zum Vorführen, Apparat tilen & Beckmann, für nur 150 Mk., sowie ein Spar-t'mformer, 220'60, 35 Ampere filr nus 300 Mk, sofort zu verkaufen. Off u. K. L. 8243 a. d. ..Kinemategraph

indermit grissere Posten Beferhar, Ver Inneru Sl. Probestuhl mit Preististe W. Wille, Bulnes (Hannover), Stubifabr

Kino-Plakate 1000 St. 70,Mk. 100 St. 8 Mk. Atelier

Kino-Einrichtung sofort hillig gu verkaulen Schwedenstr. 1

Drehstrom-Gleichstrom-timformer 220/65 Volt 49 Anspere, 450 Mk Buderus-Apparal, komplett mitLampenkasten und Kondensor, 150 Mk Sauer- und Wasserstoff-Finschen, ge fulli, 8t. 15 Mk., Kalklichtlampe 25 Mb Manameter mit ttochdruckmesser 2n M zu verkaufen. Metropoi-Theater, Wernb. Langendreer I. W.

# IInleserlich

elmriebenes Manuskrii Das Reichsgericht hat neuerdings entschieden, dass für Fehler, die Infolge unleserlich geschriebenen Manuskriptes bei Inseraten ent-stehen, kein Ersatz geleistet zu werden braucht.

Fur ein zu errichtendes neues Kinotheater in einer grossen Stadt, allerbeste Lage, mit 1000 Shapiatze, wird sofort ein Teilhaber mit elrea 15 090 bis 25 000 Mk. gesucht. Es ist nur ein kleines Theater vorhanden, sodass man mit Bostimmtheit auf sehr hohen Rein gewinn rechnen darf. Suchemier ist Besitzer eines grösseren Theaters. kommen nur ernstliche Reflektaaten in Frage. Der Umbau kann sofort in Angriff genommen werden. Gefl. Dff. u. K. U. 4216 a. d. ..Kinematogr."

#### Kapitalist oder Firma gesucht, weiche sieh mit en. 2000 M

beteitigt. Gute Verzinsung evti. Abnahme d. Programme zugesiehert. Gefl. Off. erb. unt. J. Z. 8209 an die Exp. d. Kinematograph.

#### Kino

lm Zentrum grösserer Stadt per sefort oder 1. Januar mit oder ohne Elorichlung zu vermieten evtl. zu verkaufen. 144f. unt. J. P. bef. die Exp. d. Kinem.

별

#### Verkaufe privat, Unistände hatber mein Kinotheater

In gebsserer Startt O. Schleslens, das bestgehendste und beliebteste am Pl., Reingow, rachw. 15 Mille, Verkanfspr. suaserst to Mille nur regen bar, andernfalls Aufr. zwecklos. Seltene (felegenhelt. Off. unt. J. N. 8169 a. d. Exp. des Kinernstograph erb. 8169

# Kino

350 Sitaplätze, gutgebend, in industriestadt Nähe Berlins, ist wegen Geschäftsüberlastung an Zahlung-fähligen zu werkaufen. Offerien unter H. T. 8121 au den "Kinematograph".

### Kino-Verkauf

Verkaufe mein Kinemstegraphen-Theater, gelegen in einem Vorort einer grosseo Garnison, ohne Konknrens: Vorort hat 25 000 Zivili-u. 6000 Mann Millär-Einwohner; 200 Pikize, neue Einrichtung. Näherres unter F. R. 7952 durch den "Kinemstograph". 7952

# Kino

in konkurrenzloser Lage, ca. 100 Sitzplätze, für 3500 Mk. im Betrieb zu verkaufen. Gefl. Off. unt. B. B. 3500, hamplpostl. Magdeburg. 8206

#### Kino-Verkauf!

In rhein, Industriestadt, ca. 170 000 blowohner, Kino, 240 Pl., cratki, Lage, günstig zu verkanfes. Theater tásat sich um ca. 200 Sütze vergrössern. Off. unt. K. E. 8217 a. d. "Kinematograph".

# Gelegenheitskauf

mit 6 fach verstellbarer La npc, Lampenkasten, Montierungsbrett und Spulen, für den Spottpreis von 250 Mr. zu verkaofen. Näheres bei H. Kuhl. Düsseldorf-Gerresinem, Dürgeldistr. 6, L. Gr. Urneller, Wert 28 Mk. für

die Hälfte u. Nachn. zu verkaufen. Bode, Leipzig, Turgauerstr. 90. 8174

#### Oleiwshium - Spai - umittimet 440/65 Voit 50 Amp., wegen Anfgabe sofortz. verkauten. Off. unter H.Z. 2129 beförd. A Exp. des Kinematogr. 8129

Billige Kino-Einrichtung.

Kempl. Einrichtung, wie elektr.

Motor mit Dynamo, Gleichestrom-Gleichestrom-Unformer, 600/110 Volt, 30 bis
35 Amp., elektr. Klavier, schöne Stühle,
Aluminiam-Leinwand uzw., prejeswert
zu verkaufen. Noch in Betrieb. Off.

Verkaufe preiswert mehrere gebr. aber noch fast neue 8232

tür Gleichutrom, 220 × 440 Volt, 30, 40, 50 u. 60 Ampére, und für Drebestram 110, 220, 380 × 400 Volt, 40, 50 u. 60 Ampére. Ferner cinige neae Ernemana-Apparate Imperator. Mod. 1912. Off. n. K. J. 8232 an deu "Kinematograph".

# Glänzende Existenz! Film-Verleih-Geschöft

in Großstadt, aufs nudernete eingereitetet, mit grossen, bestem Kundenkreis, geschultem Personal, grossen, eleganten Geschäfterätunen, nachweislich mindestens gehalten Geschäfterätunen, den Abentessung der Föliele event, sofort zu verkaufen. Gelf. Offeren inter

J. T. 8194 an den "Kinematograph" erbeten. 8194

### Zu verkaufen — Kino-Theater

in Oberscht, mlt 40 000 Einwohner, monail, Ueberschuss 800 Mk. Preis 15 000 Mk. bel 10 000 Mk. Anzahlung. Offerten unter K. O. 3258 an den Kinematograph.

In einer Garnisonstadt von ca. 60000 Einw. (Rheirl.) ist ein neu zu errichtendes KINO

mit 500 Sitzen eventl, mehr durch den Hauseigentümer an kautionsf. Interess, zu verp. Off. u. H. E. 8075 a. d. Kinen atogr.

In Industriestadt von ca. 30000 Einwohnern geleg., neu eingericht.

Kino (ca. 200 Sitzplätze) 5220

ist anderer Unternehmer halber spottbillig sofort zu verkaufen. Ev. ist meh die kompl. Einr. zu verk Off. n. KG 8220 an d. Niem

# Kino-Verkauf!

In einer industriereielsen, aufbildenden Universitätsstadt mit ea. 45000 Einwohner ist asfort ein King, welches sehon im 3. Jahre besteht, gut bewucht ist, und in bester kage der Statz sieh befindet, über 200 Personen fassend, wegen Wegzug iss Ausland zu verkaufen, Preis in bar 11000 Mk. Off. erbeten unter G. N. 8026 an den "Kinematograph".

# Kino-Verkauf!

In grosser Industriestadt Oberschlesiens ist sofort oder später modern eingerichtetes Kino (über 200 Sitzplätze), 6 Jahre bestehend, weil Besitzer sohr alt und sich zur Rithe setzen will, zu verkaufen. Anzahlung nicht unter 9000 Mark. Offeren unter 4 0 8170 an die Expedition des "Kimematograph".

# Verkaufen Sie Ihr Theater?

Erfolge haben Sie schneller als Sie denken

darch die 673

Internat. Lichtspiel - Agentur
Teleph. Chemnitz (Sa.) L. A. Taubert Strasse 9.

Nachweis von stillen und tätigen Teilhabern sowie Lokalitäten zur Errichtung von Lichtspiel-Theatern. Gründung. v. Gesellsch. Für Käufer u. Reflektanten kostenl. Auskunft. Lichtspieitheater

Macte (00 Mk, Jahr), Stemer (0 Mk, par Verrell Jir, edr. Lichthing) wei girl West spiel billig zu verkanfen. (0] Mahres Leitigsbeite, voran 1 mis - 22 r In Industries-natul mis - 38 (0), kin et dem mobernes Kino, en. 202 19— Lassend, softr wegen anderer 1 tale (1) mis - 10 mis - 10

### KINO - VERKAUF!

richtetes Lichtspieltheater, des — ist und eleganiseles am Platin am Klaipestize, Flueri, Harrica initialie mei in hester Verki, am Wentrum der Shadt, Frenz Umstande habber billig zu verkaufen oder zu vermieten. Napptalkräftige Seibstreflektinte wilzu seht reiden mitter K. R. SEI 1

Softene Helegrahelt! Ergikl, KINO in Großstadt Itheini., altestes, serrenomm, am thatze, ca. 200 Sitzpl wogen Familienauselnander-setzung prelaw. zu verkauten. Ernat, kapitalka Beffekt, belieb, Aug. u. K. S. 2213 in den "Kinematogr." zu senden

#### 

Desgl. 22 eleg. Klappstuhle, fast nontells Lehne rell Lederpoister pro-Mk. 5, \_ 1 Amperemeter Mk. 1s. Lichtspiele, Bad Humburg, post(1 - s).

#### nac weisilch sehr reutables Geschäft, allerbester Lage Elberfelds, ca. 250 Sitzplätze, ist nusständehalber zu verkaulen.

# Gute dram. Films

882. Die Rivaisu 2
994. Welke Rosen 1
1001. Diefer der Cowbovs 1
1031. Die Klavierlehrerin 1
1047. Um des Namens willen 1
1117. Teuer verkaufte Ehre 1
1118. Auf Leben und Tod 1
1140. Liebe und Waffen 1

1213. Die Puppe ... 1211. Die Liebe slegt 1215. Edith ...... 1216. Der kielne Garibaidiner

1217. Irrungen der Liebe. 1269. Der Pierrot . 1272. Im Mondenlicht 1273. Ein schweres Opfer .

 1273. Ein schweres Opfer
 280

 1289. Arsene Lupin contra Sherlock Holmes
 700

 1290. Des Schlaten Liebe
 130

 1291. Fürung des Schlekests
 150

1292. Du sollat Vat. u. Mutt. chr. 200 Versand per Nachnahme. Umtausch gestattet. J. PETERSEN r., FLENSBURG.

J. PETERSEN Jr., FLENSBURG. Grosse Strasse 83.

A Meter 5 u. 7 Pfg. Versand per Nachnahme. Liste graffs. Umtansch gestattet. Keln Rielko. H. Messerschmidt.

#### komp., und ein Umformer 440/6 30 Amp., alles gut erhalten, bill

Flensborg 1,

30 Amp., alles gut erhalten, billig zu verkaufen. Off. erb. nach Leipzig, Wächterstr. 20, III. 1, Stoye.

# Kino in Ohligs

strasse, wo 2 elektr. Bahnen durchführ, beabsicht. ein schönes Frontgebände mnzubaun u. dahlnter anschliessend ein Kino für mindestens 500 Personen sib bauen. Hierfür wird ein tichtiger Fachman als Fächter gewucht, der die Innenelnirchtung für eigene Rechnung übernimmt. Geff. Anfragen n. K. 637, Philirs. bortlagernd. 8214

# Das Lichtspiel - Theater

ist sofort billig zu verpachten. Off. unt. K. N. 8255 a. d. "Kinematograph".

### KINO

nachw. rentabel, zu packten evil. zu kaufen gesucht. Off. unter J. J. \$150 an den "Kinematograph".

#### KINO

anf Teilsahlung. 150 Mk. Ansahlung. den Rost jeden Monat 40 Mk. Off. unt. K. 25, Jean, postlagernd

### Kino-Theater

am liebsten Rheinland, nicht nuter 300 Sitze, zu mielen gesucht. Einrichtung wird gegen bar abgelöst. Off. unt. K. M. 8254 a. d. "Kinematograph".

# Komplette Kino-Einrichtung

ca. 350 Plätse gegen Kame zu kaufen gesucht. Offerten Soost L W., Posttegerkarte 13. 8144

Kine

VORFURENGERAUM nus Asbest oder Blech zu kaufen gesucht, Off. m. Preisungabe unter Kine 12e, Destrich b. Menrede, postharernd, 82a9

## Es ist erreicht!

Projektiontoliuwand ohoo Naht 260 em broh. Naht, 3,56 M. p. Mtr. 400 em br.oh. Naht, 7,00 M. p. Mtr. 430 em br. oh. Naht 8,50 M. p. Mtr. 430 em br. oh. Naht 8,50 M. p. Mtr. Minter gratia und franko. 2ari Burkhardt (Export), Gratz I. V. 8251

# Malteser-Mechanismus

zu kaufen gesucht. Kasse nach Empfang. Ausführtiche Offerten an Reisenartha Lichtspiele, Soldin. 8244 Achtung! 6800 Achtung! Heizt Eure Kasse mit raumsparenden

schnell heizenden

Heizöfen

Unentbehrlich an joder Kasse sind
Becker's Petroleum-Heizöfen a Mk. 12.50

Becker's Petroleum-Heinöfen a Mk. 12.50 netto. 1 Tag zur Ansieht-Probe durch C. J. Becker, Gtücksbarg a. d. O.

#### Aktuali

åltere, (Tag i. Film mw.), bes. v. Wie; Paris, Italien, Spanien, Holland. Japas get echalt., zu knøres gaussit. J. Kuste Rakstain (Subweiz). (Briefports 26 Pl Korts 10 Pf.). Länge 10-30 m bevon

# ÜNCHENER Film-Verleih-Haus

Franz Krisack.

:: PASING - MÜNCHEN :: Telegr.: Krisack Pasing. Telephon 258.

Sofort frei: 821

Der Geheim vertrag, eta Laben zerpricht, gericht gegenen der bereichte geber der bereichte geber der bereichte geber der besteht gestellt geber der besteht gestellt gestell

Zur Anschaffung sei empfohlen:

### Die Projektionskunst

für Schulen, Familien und öffentliche Vorstellungen

und Beschreibung chemischer, opeischer, magnetischer und elektr., Experimente mit Hilfe des Projektions-Apparates. Elite Auflage, vellstäneig umgearbeitet und vermehrt von F. Paul Liesgang und Dr. V. Berghoff

Mit 153 Abbildungen (315 Seiten Gr.-Okt.)

Preis Mk. 5.--, gebunden Mk. 6.--.

Zu beziehen durch den Verlag des "Kinematograph" Düsseldorf.

> Zuverlässige Kontrolle, schnelle Abrechnung, Abschrift für den Billett-Verkäufer.

Diese Vorteile bieten die vom

Verlag des Kinematograph in Düsseldorf zu beziehenden

# ages Abrednungs Formulare.

Im Verein mit dem in Hunderten von Theatern in Gebrauch befindl. Kassenbuch für Kinos von Alb. Lechleder stellen sie die zuverlässigste Kassenführung dar. PREIS:: Bicken ußoß Blacks. für J Monstellend, Mk. —. 75, 6 Blocks. für J Jahr ausreichend, Mk. 4.—.

Muster gratis und franko.

# Passions-Films

anch raligiose Films. Offerten unter J. H. 8148 an den "Kinematograph". Kaufe sofort für besseres Kine-

# MUSIKAPPAKAI

Borkum.

# Mutoscop

Zu kaufen gesurkt 1 gebraneht

# Transformator

stand, 65 V., 50 Amp. Kuht, Küln-Kalk, Dillenburgerstr. 45. 8173 Kinem.-Aufnahme-Apparate

#### georaucht aber guten Standes m. Znbehör zu kanfen gesucht. Detail-Preis

Polgion

#### Gnte Film- und Apparatvertretungen rerden angenommen von der Inter-

werden angenommen von der International Pitm Co., 65, rue Grétry, Brüssel. 8205

# Buntdruck Plakate

gesucht, Off. unt. J. 8, 8190 an die Exp. des Kinematograph.

# Sonntags-Programme

ach freier Wahl, lant Liste oder fachännisch susammengestellt, erhält man Hilset von der

Rhein. - Westl. Filmceatrale, Bochum

Teleph. 1781 Telegr.: Filmcontrale.

# Der Asta Hielsen-Walzer

Matthien Hoefnagels

Orchesterstimmen mit Partitus Mk. 3.50, Stimmensats ohno Orchester-Partitus Mk. 2.—, Nach Einzondung des Betrages erfolgt franko Zusendung. Zu besiehen durch den Verlag

### Hoefnagels-Marzen,

Disselderi und Trier Wehrhahn 70 Brotstrasse 35.

#### Bezugsquellen.

Es hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass die Adressenliste nicht mehr die Beachtung findet, wie dies bei Begründung des "Kinematorraph" der Fall war. Nur gans wenige unserer Abonnenten legen Wert auf die Ver-öffentlichung ihrer Adressen. Wir lassen die Liste deshalb Tortfallen und dehnen den redaktionellen Teil unseres Biattes demontaprochen weiter aus.

Acetylen-Gas-Apparate und -Lampen.

#### Roess, Charles, Mülhausen l. Els. Architekton für Kino-Theater.

Rosendahl, Oskar, Düsscidorf, Ostatrasse 115. Erbauer der "Lichtspiele" in Düsseldorf, des anerkannt schönsten Kinotheaters in Dentschland. Bettels, Frans, Köin-Kalk, Spezialbaugeschläft für Kino-Theater

#### Diapositive für Betrieb und Reklame.

City Verlag, O. m. b. H., Berlin SO, 33, Falkensteinstrase 4th College of the Debigroon, R., Debigroon, P., Lander, R., Carlotte, Mondon, Parisertz, 13t. 47, 8, Pernspeecher No. 1599.
C. Richter, Mondon, Parisertz, 16, 1, Spez. Geoche, I, Kunztl. Berloon, Revision, Parisertz, 16, 1, Spez. Geoche, I, Kunztl. Berloon, R. Debigroon, Parisertz, 16, 1, Spez. Geoche, I, Kunztl. Berloon, R. Debigroon, Parisertz, 16, 1, Spez. Geoche, I, Kunztl. Berloon, R. Debigroon, R. Debigroo

### Film-Handlungen.

Apollo-Kinematorraph Toublidtestr, Muhausen I. E.

Apollo-Kinematorraph Toublidtestr, Muhausen I. E.

Barr & C. C., M., Loedon W. S., Minterestr, T. S., Marrier, M. C., M., Loedon W. S., Minterestr, T. Barr & C. C., M., Loedon W. S., Minterestrophys. Minterestrophys. Luxemburg. Melevational Kinematorraphus und Film-Bires, Luxemburg. Melevative States of the Control of the Marrier States of the Control of the Marrier States of the Marrie

Freiticht-Lichtspiel-Theater-Einrichtungen.

Spezialist: O. Buechner, Consult. Ingenieur, Berlin-Nikolassee, Cimbernstr. 2.

Gebrauchte Films und Apparate.

W. Klanke, Elberfeld, Casinestr. 34. Dentsch, Adolf, Leipzig, Dérrienstr. 3.

#### Kinematographische Apparate.

Musso, L. A., Sydney, N. S. W., Box 950. "Strium"-Industrie lür Projektion, Berlin S. 14. Süddeutsche Kinematographenwerke Seischab & Co., Nürnberg. Unger & Hoffmann, A.-G., Dreeden.

Kinematographen- und Film-Fabriken. Dentache Vitascope-Geselbeatt m. b. H., Berlin SW. 43 Friedrichstr. 22.
"Edipse", Kluematographen-und Filmfabrik, Berlin SW. 63, Friedrichstr int. Kluematographen-Ges. m. b. H., Berlin SW. 63, Markgrafenstr. 91.
Licosopang, Ed., Ditaseldorf.
Baader, Hans, 125 E. 13th. Street, New-York, City.

Kinematographische Rohfilms.

Kino-Film Co. m. b. H., Düren (Rhid.).

Kinematographen-Einrichtung. Bonath, C., Thoru, kompl. Kincelarichtung, Aufnahme und Vorführung. Brödner, Otto, Landsberg (Warte), Friedebergerstt. 17f8. Boyer, Duibdung, Winterparten. Theaterbeleuchtung mit Gas anstatt Elektr. Verloop, A. H., Freiburg in Haden, Michael and Michael and

#### Kinpostübie und Theaterbänke.

Richter, M., Waldheim I. Sa. Borg & Cie., G. m. b. H., Bingen (Rhein) 17. Otto & Zimmermann, Waldheim I. Sa. Otto Prüfer & Co., G. m. b. H., Zeitg.

Kohlenstifte für Kino-Bogenlampen und Scheinwerfer. Frankel, Arno, Leipzig, Lipzishaus.

#### Kondensoren und Hartgläser.

Glastechnische Anstalt Hugo, Zabern l. Els. Fritz, Emil, Hamburg I., Hopfensack 8.

Künstl, Film- und Originalschriften.

Jar. Weiser, Psychographolog, Czernowitz, Kaliczanka 338.

Luftdesinfektoren für Kings. Antimorbin-Werke, Zittan 1. Sa.

#### Objektive.

Fritz, Emil, Hamburg I., Hopfensack 8. Unger & Hoffmann, A.-G., Dresden.

Unger & Hoffmann, A.-G., Dresden.

#### Projektionswände.

Aluminium-Projektionswand "Astral", C. R. Kirsten, Leipzig-Neuschönefeld. Sandau, Peter, Stassfurt, Aluminium-Projektionswand. Unger & Hoffmann, A.-O., Dreeden, Sodenkamps gree, gesch. Aluminium-Projektions-Wand, W. Sodenkamp, Dort-mund, I. Kampstr. 70.

Reklame-Lichtbild-Apparate und Uhren.

Feidscher, F. W., Hagen, Kampstr. 4. Ott, J. J. & Cle., Mainz, Fabrikant der Lichtbildreklamenhr.

Sauerstoff-Apparate, Filmkitt, Kaiklicht-Brenner usw.

Wasserstoff, extra harfe Kalk-Platten, Jesus Andrewski, Gastin Berkelterener-Almoston Golden, Schleichterener-Almoston Golden, Jesus Golden, J

#### Umformer.

Feldscher F. W., Hagen, Kampstr. 4. Weatinghouse Cooper Hewitt Ges. m. b. H., Berlin SW, 48, Wilhelmstr. 131-132 Gerdes, Gustav, Frankfurt a. d. Oder, Oderstr. 47.

Hotels, Restaurants und Logis.

#### Hotel Palugyay, Pozsony, Ungarp.

Kino-Photographen. Kopp, Aufnahme- und Projektions-Operateur, München, Zieblandstr. 19. Krien, Panl, Photograph n. Aufnahme-Operateur, Steglitz, Jahnetr. 25. Ostermary, Prans, München, Karlphatz, Ostermary, Prans, München, Karlphatz, Ostermary, Prans, München, Karlphatz, S. Speck, C., Marine-Photogr., Kiel, Schuhmascherstr. 21. Alle kloem. Aufnahmen. Techentachen, A., Aufn.- und Projekt. Operateur, St. Gallen, Lichtbühne A.-G.

### Unverständige Leute senden den Zeitungs-Expeditionen ihre Offerten so zu:

Expedition des Kinematograph A B 1274 Düsseldorf Postfach 71

Expedition des Kinemalograph LH 1278 Düsseldorf Postfach 71

Expedition des Kinematograph SR 1200 Düsseldorf Postfach 71

Expedition des Kinomatograph HW 1271 Düsseldorf Postladi 7

10 Expedition des Kinomatograph WD 1272 Düsseldorf

Wir erhalten also 5 mit zusammen 50 Pfennig frankierte Briefe und haben noch kein Porto für die Weitersendung. Diese kostet nochmals 50 Ptennig, zusammen für 5 Offerten Mk. 1.00 Porto.

# Verständige Leute machen das so:

AB 1274

LH 1278

SR 1280

HW 1271

W P 1272

Diese 5 Briefe legen Sie mit 50 Pfennig Portomarken zusammen in ein Kuvert, bekleben dies mit 20 Pfennig, haben für 70 Plennig das gleiche, wie die andere für Mk. 1.00, und wir sparen noch 5 Kuverts.

Expedition des Kinematograph

> Düsseldorf Postfach 71

# Kino-Ausstellung 1912 Berlin

veranstaltet von

# Schutzverband deutscher Lichtbild - Theater

anlässlich des 1. Deutschen Kino - Kongresses, Berlin, "Deutscher Hof", Luckauerstrasse 15



# ◆ Ausstellungsplatz der Filmverleih-Centrale Engelke & Co., G. m. b. H.

Berlin SW. 48, Friedrichstr. 235
Telephon: Amt Nollendor! 265.
Telegramm-Adresse: Filmengeike Berlin.

München, Carlstr. 45

Telephon 50 454
Telegramm-Adresse: Filmengelke München.

Die im Interesse der gesamten Kinematographenbranche veranstalltete Ausstellung hat sowohl bei den Behörden, Tagespresse, Kino-Publikum, sowie innerhalb der Branche den grössten Beifall gefunden, und bitten wir, unserer Ausstellung Ihre gütige Beachtung schenken zu wollen.

Auskunft erteilt die Geschäftsstelle: Charlottenburg, Leibnitzstr. 56.

# Die Programme von Engelke & Co.

Dennisie haben, Zauberkraft, welche volle Kassen schafft.

### Zum 7. Dezember kauften wir Schlager ausser Programme:

= Was das Leben zerbricht = |

= Der Schatten überm Meer =

— Die Kriegsfackel —

Vorgluten des Balkanbrandes Spionendrama vor Ausbruch des Krieges.

### Zum 20. Dezember kaufte bis neute 10 Sujets:

### KONIGIN LUISE

Bestellungen nehme noch sofort entgegen.

Verlangen Sie sofort Offerten.

## Mozart-Saal und Kammerlichtspiele Berlin

spielen unsere Programme mit grösstem Erfolg.

# Filmverleih-Centrale Engelke & Co., G.m.b.H.

Rorlin CW AQ Friedrichstr. 235

Telephon: Amt Nollendorf 265

Telegramm-Adresse: Filmengelke Berlin.
BANK-KONTO:

Deutsche Bank, Berlin, Belle-Alliance-Pl. 2.

Minchon Carlstrasse 45

Telephon 50464

Telegramm-Adresse: Filmengelke München

ayr. Vereinsbank u. Pläiz. Bank, München

# PATHÉ FRÈRES & Co.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### KINEMATOGRAPHEN UND FILMS

| Amsterdam | Borlin  | Bukarost     | Catro          | Helsingfors | Lion      | Mailand  | Paris          | Singapore | Valparated |
|-----------|---------|--------------|----------------|-------------|-----------|----------|----------------|-----------|------------|
| Barerlea  | Brûssel | Budapest     | Constantinopel | Kloto       | Melbourne | Moskan   | Rio de Janeiro | Smyrna    | Wlea       |
| Bolgrad   | Bom bay | Busnes Aires | Copenhagen     | London      | Mozico    | New York | Rom            | Steekholm | Zürich     |

### Leih-Programm No. 1

erscheint am 21. Dezember 1912

### Dramen

|    | Quadrumane<br>Ratafia                  | 5506<br>5614                                                                                                    | Marius u. Cosstte, IV. Epoche a. d. Serie Menschen unter Menschen, Plakat . 935 m<br>Rosita (F. A. I.). Plakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Rapsodie                               | 5606                                                                                                            | Im Banne des Mammons (Film-Valetta), Plakat, kelerlert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | imprount                               | 0000                                                                                                            | Was der Wald ergählt (Universal-Film)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                        |                                                                                                                 | Elne heimilche Heirat (Svenska-Film)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Ramure                                 | 5592                                                                                                            | Das Opfer der Schwester (Hepwix!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ration                                 | 5617                                                                                                            | Der alte Fischer (Holl, Film)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                        |                                                                                                                 | Weihnachts-Bilder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١, | D 11                                   | E 400                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Pudlage<br>Pupitre                     | 5468                                                                                                            | Das Opfer Ismaels, Plakat 335 m<br>Weilmachten des Schauspielers (Amerik, Kim.). 275 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Rayure                                 | 5630                                                                                                            | Weilmachten des Schauspielers (Amerik, Kim.), 275 m<br>Weilmachten (S. C. A. G. L.) 170 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Rayier                                 | 5622                                                                                                            | Der Ritter Siegfried (Star-Film), Plakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | runvier                                | 5022                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                        |                                                                                                                 | Komische Bilder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Addition                               | 9113                                                                                                            | Die List des Onkels (Chicago Film)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Rasade                                 | 5610                                                                                                            | Die Momentphotographie (S. C. A. G. L.), Plakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Rancoeur                               | 5595                                                                                                            | Moritz als Kinoschauspieler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Ravage                                 | 5619                                                                                                            | Lehmann wird mit Müller verwechselt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Razoir                                 | 5612                                                                                                            | Thereses Armband (Mod. Pict                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Ramurant                               | 5613                                                                                                            | Julius wäseht den Salat (Comica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Rareté                                 | 5609                                                                                                            | Romeos Schrurrhart (Nizza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                        |                                                                                                                 | Natur - Hufnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Rerefier                               | 5608                                                                                                            | Day malerische Tananariya (Imperium-Film)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Rateau                                 | 5615                                                                                                            | Ultrarapide Bewegungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Ragian                                 | 5572                                                                                                            | Ein Ausflug nach Montserrat, koloriert 130 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Propice                                | 5424                                                                                                            | Holzindustrie in Ungarn (Germanie-Film)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Prope                                  | 5445                                                                                                            | Die Pfeifenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Prosateur                              | 5433                                                                                                            | Wie der Mensch die Riesen der Natur besiegt (Die Gebirge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Pathé-Journal                          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ø  | Pathé-Journal                          | 198 A                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| i  | Das Pat                                | hé-Pro                                                                                                          | gramm ist zu beziehen durch: 5029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1  |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Pi                                     |                                                                                                                 | reres & Co., G. m. b. H., Abteilung Film-Verleih (Dir. R. Glassauer), Berlin, Krausen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                        | str<br>athé Fr                                                                                                  | rasse 59/60, Telephon: Zentrum 10 787.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | . Ра                                   | athé Fr                                                                                                         | rasses 59/90, Telephon; Zentrum 10 787.  Although S. Goethestrasse 1, TelegrAdr.; Sahfelims, Perrasprecher 19915 und 19916.  Arthofilms, Perrasprecher 19915 und 19916.  Arthofilms, Perrasprecher 19915 und 19916.  Arthofilms, Perrasprecher 19915 und 19916.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | . Pr                                   | athé Fr<br>Pa<br>athé Fr<br>To                                                                                  | rause 59/60, Telephon: Zentrum 19737.  10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Pr<br>Pr                               | athé Fr<br>Pa<br>athé Fr<br>Te<br>athé Fr                                                                       | rause 59/50, Telephon: Zentrum 10 737.  Trèss & Co., & m. b. M. (Dir. Cael Haller), Leipzig, Goothestrasse 1, TelegrAdr.: Ashrbifins, Ferrasprecher 19915 und 19 916.  Trèss & Co., & m. b. M. (Dir. Max Losser), Colin R. Rh., Gerconshaus, Zimmer 137, Ferras & Co., & m. b. M. (Dir. Max Losser), Colin R. Rh., Gerconshaus, Zimmer 137, Peter Adr.: Pathédims, Ferrasprecher; A 6469 und 1888 https://doi.org/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10.1006/10 |
|    | Pi<br>Pi<br>Pi<br>Pi                   | athé Fr<br>Pa<br>athé Fr<br>Te<br>athé Fr<br>Te<br>athé Fr<br>Pa                                                | rause 50/90. Telephon: Zentrum 10 787.  TelegrAdr.: Leipzig, Goethestrasse 1, TelegrAdr.: shehilms, Fernsprecher 19 915 und 19 916.  In TelegrAdr.: Parkers & Co., G. m. b. H. (Dir. Max Loeser). Oblin a. Rh., Gereonshaus, Zimmer 157, Febrar & Co., G. m. b. H. (Dir. Max Loeser). Humburg, Südseehaus, Spitalerstrasse, Paris & Go., G. m. b. H. (Dir. Max Loeser). Humburg, Südseehaus, Spitalerstrasse, Paris & Go., G. m. b. H. (Dir. Max Loeser). Humburg, Südseehaus, Spitalerstrasse, Paris & Go., G. m. b. H. (Dir. Max Loeser). Humburg, Südseehaus, Spitalerstrasse, Paris & Go., G. m. b. H. (Dir. Max Loeser). Humburg, Südseehaus, Spitalerstrasse, Paris & Go., G. m. b. H. (Dir. Max Loeser). Humburg, Südseehaus, Spitalerstrasse, Paris & Go., G. m. b. H. (Dir. Max Loeser). Humburg, Südseehaus, Spitalerstrasse, Paris & Go., G. M. (Dir. Max Loeser). Humburg, Südseehaus, Spitalerstrasse, Paris & Go., G. M. (Dir. Max Loeser). Humburg, Südseehaus, Spitalerstrasse, Paris & Go., G. M. (Dir. Max Loeser). Humburg, Südseehaus, Spitalerstrasse, Paris & Go., G. M. (Dir. Max Loeser). Humburg, Südseehaus, Spitalerstrasse, Paris & Go., G. M. (Dir. Max Loeser). Humburg, Südseehaus, Spitalerstrasse, Paris & Go., G. M. (Dir. Max Loeser). Humburg, Südseehaus, Spitalerstrasse, Paris & Go., G. M. (Dir. Max Loeser). Humburg, Südseehaus, Spitalerstrasse, Paris & Go., G. M. (Dir. Max Loeser). Humburg, Südseehaus, Spitalerstrasse, Paris & Go., G. M. (Dir. Max Loeser). Humburg, Südseehaus, Spitalerstrasse, Paris & Go., G. M. (Dir. Max Loeser). Humburg, Südseehaus, Spitalerstrasse, Paris & Go., G. M. (Dir. Max Loeser). Humburg, Südseehaus, Spitalerstrasse, Paris & Go., Go., G. (Dir. Max Loeser). Humburg, Spitalerstrasse, Paris & Go., Go., Go., Go., Go., Go., Go., Go.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Pa<br>Pa<br>Pa<br>Pa<br>Pa             | athé Fr<br>Pa<br>athé Fr<br>To<br>athé Fr<br>Tre<br>athé Fr<br>Pa<br>athé Fr                                    | rause 50/50. Telephon: Zentrum 10 737.  TelegrAdr.: TelegrAdr.: Leipzig, Goethestrasse 1. TelegrAdr.: subfdfilms. Fernsprecher 19 915 und 19 916.  **reiss & Co., G. m. b. H. (Dir. Max Loeser). 65in a. Rh., Gerconshaus, Zimmer 157,  **legrAdr.: Pathédims. Fernsprecher: A 6459 und 6188.  **JegrAdr.: Pathédims. Fernsprecher: A 6459 und 6188.  *JegrAdr.: Pathédims. Fernsprecher: Gruppe VI. 2774.  *JegrAdr.: Pathédims. Fernsprecher: Gruppe VI. 2774.  *JegrAdr.: Pathédims. Fernsprecher: Gruppe VI. 2774.  *JegrAdr.: Pathédims. Fernsprecher: J. 2781.  *JegrAdr.: Pathédims. Fernsprecher: J. 3781.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Pa<br>Pa<br>Pa<br>Pa<br>Pa             | athé Fr<br>Pa<br>athé Fr<br>athé Fr<br>athé Fr<br>Pa<br>athé Fr<br>athé Fr                                      | rause 59/50. Telephon: Zentrum 10 737.  17 **ress & Co., 2 m. b. M. (Dir. Cael Haller), Leipzig, Goethestrasse 1. TelegrAdr.: whôdinas, Ferresprecher 19 918 und 19 918. et. 3. R. B., Gereonshaus, Zimmer 137. **ress & Co., 2 m. b. N. (Dir. Max Leeser), 63 m. a. Rh., Gereonshaus, Zimmer 137. **ress & Co., 9, m. b. H. (Dir. Max Leeser), Hamburg, Südnechaus, Spitalentrasse, PeleprAdr.: Telepricherins, Ferresprecher: Gruppe VI. 2774. **Gen. G. m. b. H. (Dir. Max Leeser), Dissatledr, Schndowstrasse 30-22, TelegrAdr.: Telepricherins, Ferresprecher: Gruppe VI. 2774. **Gen. G. m. b. H. (Dir. Max Leeser), Dissatledr, Schndowstrasse 30-22, TelegrAdr.: Tel                                                                                                                                                                                                             |
|    | Pa<br>Pa<br>Pa<br>Pa<br>Pa<br>Pa       | athé Fr<br>Pauthé Fr<br>Touthé Fr<br>Teuthé Fr<br>Pauthé Fr<br>Authé Fr<br>Pauthé Fr<br>Pauthé Fr               | raise 59/50. Telephon: Zentrum 10 737.  Trèss & Co., & m. b. M. (Dir. Cael Haller), Leipzig, Goothestrasse 1, TelegrAdr.: tabélins. Ferrasprecher 19915 und 19 916.  Trèss & Co., & m. b. M. (Dir. Max Losser), Chia. Rh., Gerconshaus, Zimmer 137, begre Adr.: Laterian Commercial Commerci |
|    | Pa<br>Pa<br>Pa<br>Pa<br>Pa<br>Pa<br>Pa | athé Fr<br>Pauthé Fr<br>Te<br>nthé Fr<br>Te<br>nthé Fr<br>Pa<br>nthé Fr<br>Ac<br>athé Fi<br>Ps<br>nthé Fr<br>Te | rause 59/96. Pelephon: Zentrum 10 787.  10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Beilage zu No. 1453 der Fachzeitschrift "Der Artist".

# Der Kinematograph

Organ für die gesamte Projektionskunst.

No. 311.

Düsseldorf, 11, Dezember

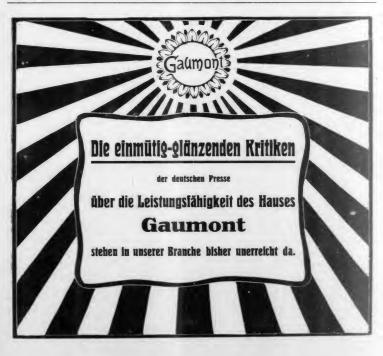



# ECLIPSE Kinematographen-und Films-Fabrik

Berlin SW. 48, Friedrichetr. 218

Fernsprecher: Berlin, Amt Kurfürst, 6193

Ausgabetag: 27. Dezember 1912.

Natur:

Stambul und das Goldene Horn M. 118.00 Korsika, die Wiege Napoleons I. Drama:

Die Wahrheit slegt Spieldauer 18 Minuten. Plakat, Photographien

Wurst wider Wurst M. 256.00

Komisch:

Ich kann das verfluchte Rauchen nicht M. 150.00

Sensation!

22

Am 11. Januar erscheint:

Schlager!

In den Fußstapfen des Todes

Spieidauer 34 Minuten.

M. 756.00

Wir verwenden garantiert nur Eastman-Kodak-Material. 

Wir haben noch folgende Wochen frei:

- 20. Dezember eine Zweite
- 27. Dezember eine Dritte
- 3. Januar eine Vierte u. s. w.

Actien-Gesellschaft für Kinematographie u. Filmverleih

Tel.: Noisendorf 879.

Filiale Berlin, Friedrichstrasse 235

Telegr.-Adr.: Nansbergfilm.

# Papier-Spur

Grosser Sensationsfilm. Spannend, neuartig, verblüffend.

In Berlin zensiert

Januar 1913.

Inkl. Virage 880.— Mark.



Deutsche Rioscop-Gesellschaft m. b. H

Telephon: Lützew 3224. Berlin SW. 48, Friedrichstr. 236. Telegr.- Adr.: Biescop

# Das in allen Ländern Aufsehen



Die grosse, internationale

Film-

Sensation

Der

4.

# Die schwar

3 Akte. und Szenen darans.

Hauptdarstellerin: Frau Lilli Beck, Copenhagen

bekannt aus "Fliegende Circus", etc. etc.



Szene aus "Schwarze Maske"

Zu "Die schwarze Maske" wird ein Spezial-Reklame-Material von **ausserordentlicher Anziehungskraft** geliefert, z.B. Riesenphotos, kol., einige Sorten Buntdruckplakate etc.

ROYAL-FILM, G. m. b. H.,

## erregende Film-Meisterwerk

# Maske







Preis Mark 975.

USSELDORF :: Telephon No. 7941 :: Telephon No. 7941 :: Telephon No. 7941

Gummi-Mäntel . . .



will heutsutage hochelegant und schick gekleidet sein, jedoch scheut man es. Mk. 80 bis Mk. 100 für einen Massanzug anzulegen. Um nun diese Ausgabe bedeutend zu vermindern, bestellen Sie kostenles und franko meinen Hilsutfierten Prachtkatieg Nr. 8, aus welchem

Sie die genauen Preise und Abbildungen der

Ein Risiko des Bestellers ist ausgeschlossen, da ich für nicht konvenierende Waren ndslos das Geld retourniere oder auch auf Wunsch Ersatz sende. Nachstehend ein kleiner Auszug aus dem Katalog:

Sacco- und Schwalbenrock-Anzüge, Wiener Schick, von Mk. 9 bis 45 Frühjahrs- und Sommerüberzieher Gehrock-Anzüge, schwarz und Modelarbe Frack-Anzüge Wettermantel aus Loden Hosen oder Sacces . . . .

### Separat-Abteilung für neue Garderobe

vollständiger Ersatz für Mass Engl. Sacco-Anzüge in allen Farben Frühjahrs-u. Sommerüberzieher, vornehme Dess. "

Moderne Gummımäntel, hell und dunkel . . . In meinem Katalog ist die leichteste Massanleitung vorhanden, sodass sich jedermann das Mass nehmen kann. Es genügt auch die Brustweite und innere Bein-

länge als Mass. Der Versand erfolgt unter Nachnahme.

### Spezial-Versandhaus für Herrengarderobe, von Herrschaften u. Kavalleren stammend L. Spielmann, München, Gärtnerplatz 2

Telephon No. 2464. Telegramm-Adresse: Spielmann, München, Gartnerplatz.



# Jusch

### Triple-Kondensoren

steigern Helligkeit und Brillanz des Bildes auf das Doppelte oder ermöglichen entspr. Strom-Ersparnis.

### Erstklassige Kondensor-Linsen farblosem **Jenenser** Crownglas aus

Kataloge kostenios. besitzen eine aussergewöhnlich hohe

Widerstandsfähigkeit und sind deshalb im Gebrauch äusserst billig.

Kataloge kostenios

Emil Busch G., Optische Rathenow.



No. 311. Telegr.-Adr.: "Kinover

Düsseldorf, 11. Dezember 1912.

Erscheint jeden Mittwoch.

Machdruck des Inhalts, auc auszugsweise, verboten,

### Die Psychologie des Kinematographen.

Von Dr. Toulouse in Paris.

Direktor des Laboratoriums für experimentelle Psychologie an der Universität

Der Erfolg des Kinos bleibt vielen gebildeten Leuten unverständlich. Sie verachten dieses vollsätümliche Theater, das sie durch seine melodramatischen Szenen und derben Possen abstisst. In Wahrheit sprich hauptsäenlich die Tatsache gegen ihn, dass er eine reproduktive Kunst ist; und die Raffmierten lieben dieses Verfahren nieht, dass z. B. die Photographie mit der Malerei oder der Phonograph mit dem Gesang rivalisieren will. Daher ver he im lich t man das Vergnügen, das man zum eigenen Erstaunen oft im Kino empfindet, und ich kenne mehr as einen distinguierten Literaten, der dem Schauspiel auf der Leinwand sehr gern zuseicht, aber nur ganz heininde hingeht.

Ich möchte versuchen, diese neue Geselanacksrichtung zu erklären und die Gründe zu ihrer Rechtfertigung zu erforschen

Das Kino ist vieles zugleich. Es dient zunächst der Information; indem es unbekannte Länder, eine Strasse in Japan, ein hindostanisches Interieur, ein kürzlich stattgehabtes Ereignis im Bilde vorführt, gibt es von allen diesen Dingen Eindrücke von soleher Realität, wie sie durch keine andere Darstellung erreicht werden können. In diesem Sinne wird das Kinema ein unvergleichliches Hilfsmittel für die Geschiehte sein.

Der Kinematograph wirkt belehrend auf Gebieten, die sonst dem Interesse des Publikums entgehen: in verkürztem Zeitraum zeigt er das Erblühen einer Blune, die Entwieklung einer Pflanze. Mit seiner Hilfe können wir das Gewindmel des mikroskopischen Lebens, der unendlich Kleinen, der Mikroben beobachten. In weniger komplizierter Weise zeigt er das Betragen der Tiere, ihre Gewohnheiten. Betätigungen, wie sie sieh ernähren und wie sie kämpfen. Und diese Szenen treten bereits aus dem Rahmen des elementern Wissens heraus. Wenn man die wittenden Kämpfe sielt, die mauche Tiere unter der ruhigen Wasseroberfläche ausfechten, so ist man sieher. dass dies das Gefühl erregt und selbst bei für Naturphilosophie wenig zugänglichen Zuschauern ein Nachdenken herausfordert.

Alle diese Reproduktionen von Szenen, denen wir sonst nieht beiwohnen können und die für die Neugierigen jeden Alters von erzieherischem Wert sind, repräsentieren das eigentliche Gebiet des Kinos. Ieh weiss nieht, ob man das Kanst neunen kann, oder in welche Kategorie man diese Schauspiele einreihen könnte: abersiesind i n.t.e.r.e.s.s.a.n.t., b.e.l.e.h.r.e.n.d. und flössen durch ihre Lebendigkeit G.e.-d.a.n.k.e.n. ein, die wirklich über das Gebiet der einfachen Laterna magica hinatsgehen.

Durch seine szeviséhen Darstellungen ist das Kimennaber auch zugleich en wir klirch es Theater Und zwar ist es ein S p e z is l. Th e a t er — zunächst durch seine photographischen Tricks, die es gestatten, unwirkliche Szenen vorzuführen. Man kann auf diese Weise z. B. Personen erscheinen üder verschwinden lassen, die im wirklichen Leben ummöglich sind, wie Bergbesteigung und Abstürze, sie in Gesellschaft wilder Tiere zeigen oder sie an örte versetzen, wo sie sich niemals befinden könnten. Man kann hier Kombinationen herbeführen, die jede Phantase befriedigen, von der Feerie bis zur phantastischen Komödie Ich muss allerdings zugeben, dass man diese Hilbanittel bisher nur zu ziemlich näiven Szenen ausgenatzt hat

Die kinematographische Projektion hat den Vorzou vor dem Theater, dass sie vor den Augen des Publikums. Szenen, Landschaften, Gestalten vorüberzichen lässt, die auf die "Bühne" zu bringen unmogien wäre. Sie allein kann authentische Dekorationen liefern. Und diese Bülder haben manehmal eine Farbe, ein so wundervolles Lucht dass daneben das Talent der Dekorationsmaler unserer Theater oft recht nichtern erscheint. Hier i ist das Kinema das Echte und das Theater das Künema das Echte und das Theater das Künetre das Künetr

Man kann auf der Leinwand Szenen darstellen, die unMan kann auf der Leinwand Szenen darstellen, die unihrer Gefährlichkeit, sei es weil die Folge der Bilder zu
rasch wäre für den Mechanismus eines Theaters. Man har
rasch wäre für den Mechanismus eines Theaters. Man har
nasce viel Spass nuchen, eine Verfolgung, die über tausend
Hindernisse hinweggeht, die nach und nach ungesworfen
werden — zertrimmerte Schaufenster, eingestürzte Gerüste,
aufgerissene Zimmerdecken. Zwar hat man alle diese
Elemente bisher nur in Szenen von ziemlich primitiver
Kunst verwendet. Aber es sind neue Hilfsmittel, die die
Maclt dieses Spezialtheaters ausdehnen, und man muss
dabei weniger in Betracht ziehen, was es bereits geleistet
hat, als was es zu leisten im stande ist

.

Aber wenn man schliesslich von all dem absieht, was bleibt dann dem Kinema an Besonderem? Es hat die Beweglichkeit für sich, aber das Theater hat sie auch, und es hat weder die Macht des Wortes, noch den Reiz der wirklichen Gegenwart. Wie ist es möglich, dass eine so unvollkommene Sache trotzdem solche Anziehungskraft ausüben kann? Wir wollen versuchen, das zu begreifen.

Die kinematographische Reproduktion gefällt zunächst, soweit sie - wie die Photographie - eine Reproduktion ist, das heisst ein ungewohnter Anblick, der das geistige Interesse erweckt. Das ist auch der Grund, warum die Photographie eines geliebten Wesens, das man in seiner Nähe hat, stets anziehend bleibt. Dazu kommt noch etwas anderes. Eine gemalte Landschaft wirkt verführerisch; und doch kann man sie in natura sehen. Das kommt daher. weil der Künstler bei ihrer Herstellung und der Wahl des Vorgestellten seine Gedanken ausgedrückt und der Natur ein Uebriges hinzugefügt hat. Aber auch das Kinema trifft eine Auswahl und auch hier kann sich ein Künstler offenbaren. Wie die anderen Künste ist es also gleichfalls ein geistiges Ausdrucksmittel; und darum können wir einer Kino-Landschaft mehr Neugier und Interesse entgegenbringen als einer wirklichen Landschaft, ebenso einer gemalten Baumgruppe mehr, als dem Garten, der als Modell

Aber die Reproduktion soll die Gesichtszüge verändern? Dieser erschwerende Umstand kann nur von Vorteil sein. denn er zwingt dazu, eine strenge Auswahl unter den Schauspielern zu treffen. Es erscheint zunächst sonderbar, aber die schönsten weiblichen Gesichters, eht man im Kino: denn nur die reinsten und anziehendsten können gegen die Deformation auf der Leinwand erfolgreich ankämpfen. Und die weibliche Schönheit bildet bei allen Films - besonders amerikanischen Ursprungs - eine Hauptanziehungskraft.

Dem Kino fehlt die Macht des Wortes und die Handlung ist auf die Mimik beschränkt? Aber die Mimik ist eine Sprache, die - zwar weniger geistreich als die andere — immerhin ebenso ausdrucksvoll ist. Vergessen wir nicht, dass das Wort, wie die Geste, nur ein Zeichen ist. Wir bedienen uns seiner mehr zum Ausdruck unserer Gedanken, aber nicht unserer Gefühle. Man kann mit Gesten allerdings kein mathematisches Problem lösen aber doch die meisten moralischen Probleme wiederzeben. Und das Theater ist eine Kunst der Rührung, der Leider.schaft. Die Mimik, die der Ausdruck des Gefühls ist, wird nur verstärkt dadurch, dass sie allein ist: sie wird dadurch verschärft, wie das Tastgefühl bei Blinden. Und darum sind die Szenen im Kino oft aufregender als im Theaterstück. Ausserdem ist das Kinema vom hygienischen Standpunkt aus - als Erholungsmittel - zugleich eine bessere Ablenkung für unsere täglichen Sorgen und weniger ermüdend für unseren Geist. der hier keiner Konversation in dramatischer Sprache, die stets ein wenig ungewohnt ist, zu folgen braucht. Schliesslich ist das Kinema für den, der sich für soziale Fragen interessiert, dem Theater weit überlegen. Was mich selbst ar betrifft, so gestehe ich gern ein, dass ich ein eifriger Besucher dieser Schauspiele bin, die für mich ein weites Beobachtungsfeld bieten. Die kleinen Szenen, aus aller Herren Länder, geben zien:lich genau Aufschluss über die Sitten und Gebräuche, die leitenden Gefühle und die verschiedenen Milieus, wenn man davon in Abzug bringt, was die Kunst und die konventionellen Hilfsmittel der Schauspieler und Kinoregisseure hinzugefügt haben. Man



Stahl-Projektor

# perator

erfüllt in Konstruktion und Leistungen restlos die höchsten Erwartungen erfullt in Konstruktion und Leistungen restlos die hochsten Erwartungen und gilt daher auch bei erlahrenen Fachleuten als die vollkommenste Thestermaschine der Gegenwart — Ein besseres Kinotheuter ohne unsere ausführliche, reich illustrierte Kinothauptpresialiste um Kosten-anschläge. Haben Sie sich erst über die Konstruktion imformiert und die vielen Vorrüge erkannt, die unser Apparat bietet, so kaufen Sie nur noch einen Imperator.

Internationale Kino - Ausstellung Wien 1912 höchste Auszeichnung:
GROSSE GOLDENE MEDAILLE.

Grösste Fabrik des Kontinents für den Bau kinematographischer Aufnahme- und

Ernemann A.-G

Vertretungen und Musterlager: Berlin: Eugen Müller, Petsdameretr. Bzc. Köln: (Rhein): Ed. Krotler-Graffweg, Geroonswall 61. Hamburg
M.A. Schwarts, Grosse Bleichen 62. Bremenn: Adolf Sonna jr., Anguleristrat. 13.b. München L. Tabe
Mausrikircherstr. 26. Krefeld: Lousee & Co. Wijen: Carl Sch. Lichtensteinstrase 20. London: Ersemann Apparierat. 20., 9 Great Report Street Warachau: Heinrich Politur, Plencna 62. Amsterdam; M. B. Neumann & Co., Brouwersgracht 53. Brüssel: Henry Bouquillon, 32 Rue du Lombard Zarich: Ganz & Co., Bahnhofstrasse 40 (deutsche Schweiz). Lausanne: Agence Artistique Nation. Sulsse (franz. Schweiz).

### **Max Linder**

ler weltberühmte Film-Schauspieler

### genannt der FILM-KÖNIG

tritt momentan im Berliner Wintergarten auf, in welchem er



### einen Erfolg

feiert, wie noch nie einem Schauspieler zuteil geworden ist.
Folgende Bilder, in welchen er spielt, dürfen in keinem Theater fehlen!

Zum 14. Dezember: Max ist wasserschen. ::
Zum 28. Dezember: Max und die Denkmals-Einweihung.
:: Zum 11. Januar: Die verlorene Adresse. ::

Max Linder ist für jedes Theater der stets nie versagende Kassen-Magnet.

Pathé Frères & Co., G. m. b. H., Berlin

### Photochem, Anstalt

### Kopieren

von Negativen

### Entwickeln

von Negativund Positiufilms

### Viragieren

von Films, speziell chem. Virage und Doppelfärbungen

**Filmtitel** 



G. m. b. H.



### BERCIN - MARIENFECDE

FERNSPRECHER: AMT TEMPELHOF Nr. 728 TELEGRAMM - ADRESSE : KINOTYPIE, BERLIN - MARIENFELDE

dringt auf diese Weise in die Volksseele der Amerikaner oder Italiener ein, ebenso wie unsere Nachbarn durch unsere französischen Films Aufschlüsse über unsere Sitten crhalten. Wie viel Auskünfte, wie viel Lehren gibt der Kinematograph? Hier erscheint die Liebe der Italiener natürlich, düster, tragisch, ganz anders als in den althergebrachten Traditionen; die Liebe der Amerikaner ist im Gegensatz dazu mehr Verstandessache, den Kollektiv-Statuten unterworfen und ein geregeltes Element des sozialen Lebens bildend.

Am interessantesten ist der Ausdruck der Gemütsbewegungen, die die Universalsprache bilden, durch die sich alle Völker verständigen können. Das Kinema ist die lebende Ikonographie des Lächelns bei allen Völkern. Eine von Japanern in ihrem Milieu gespielte Komodie lehrt uns mehr über die Psychologie ihrer Gefühle als alle Beschreibungen, die wir darüber besitzen. In diesem Sinne sind die charakteristischsten Films diejenigen, die in markanten Milieus aufgenommen worden sind. Ich möchte, dass man uns ländliche Dramen vorführt, von Landleuten gespielt und da die gegenwärtige Strömung auf die Dezentralisierung hinausläuft, so wäre dies ein Mittel, Manifestationen von Lokalkunst ins Leben zu rufen, von denen man auf diese Weise einige Dokumente aufbewahren könnte.

Umgekehrt bieten uns die Zentren der Zivilisation Bilder, durch deren Gleichförmigkeit des sozialen Lebens die Welt recht klein erscheint. Diese moderne Strasse, die viele tausende Kilometer von Paris entfernt ist, ist die gleiche, wie wir sie in unserem Stadtviertel sehen; die Toiletten, die hier getragen werden, sind dieselben, die auch unsere Frauen tragen. Aber auch diese Gleichförmigkeit, die die Völker äusserlich näher bringt, ehe sie innerlich Fühlung nehmen können, ist nicht weniger packend.

Durch all dieses bildet das Kinema Archive für Geschiehte, Soziologie, Tagesereignisse, Theater und dgl., die für unsere Nachkommen sicherlich sehr interessant sein werden. Wie interessant wäre es z. B., wenn wir heute die Rückkehr Napoleons von einem Feldzug, eine von Talma gespielte tragische Szene oder auch nur einen Ball bei Madame Récamier schen könnten.

Das Kinema ist also im Grunde etwas ganz anderes als das Theater, das es voraussiehtlich nie verniehten wird. trotz seiner Billigkeit und der leichten Einrichtung.

Aber abgesehen von seiner belchrenden und erziehenden Rolle gibt das Kinema auch eine dramatische Kunst, die um so realistischer ist durch das Milieu und die äusserliche Wiedergabe der Sitten, mächtiger durch die Gemütsbewegung und infolgedessen allgemeiner, denn wir alle - kultiviert oder nicht - nähern uns einander durch die Gefühle und die ursprünglichen Gemütsbewegungen.

Das Kinema ist ohne Zweifel das nüchterne und synthetische Theater der Zukunft, volkstümlich im Sinne des Sophokles, sozial in der Wiedergabe der modernen Seele. Aber noch kein Dramatiker hat die Form gefunden, die sich vollkommen diesen neuen Hilfsmitteln anpasst.

(Autorisierte Ucbersetzung von E. Barrollier.)

### Das amerikanische Copyright und die Kinematographie.

Von Fritz Hansen, Berlin.

Aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika kam kürzlich die Nachricht, dass durch Gesetz vom 24. August 1912 das amerikanische Copyright im § 5 dahin abgeändert

# Den richtigen Anschluss

haben Sie, wenn Sie sich mit Martin Dentler in Verbindung setzen. Sie erhalten bei mir:

### Programme!

Per 28. Dezember habe ich fre::

### eine

# 2. Woche

zweimal wechselnd,

nur aus als die besten anerkannten

Konventionsfilms

bestehend.

Ausserdem noch

eine 3. Woche frei

sowie einige ältere Daten.

# Martin Dentler

Fernsprecher: Nr. 1143 und 1144.

### 16. Schlagerliste

Die Kriegsfackel 7. Dez. 1912 775 Sappho

Die Schatten des Meeres 7 Dez. 1912 925 m Der Tausendmarkschein 7. Dez. 1912 455 m Was das Leben zerbricht 7. Thez. 1919 935 m

Ariadne
14. Dez. 1912 845 m
Die schwarze Katze
14. Dez. 1912 850 m
Die grosse Sensation
14. Dez. 1912 775 m

Ewige Zeugen
14. Dez. 1912 1088 m
D. verhängnisv, Halsband
14. Dez. 1912 689 m
Die fremde Legion
14. Dez. 1912 858 m

Gebrochene Frühlingsrose 14. Dez. 1912 825 m Die Musikanten-Lene 14. Dez. 1912 1140 m Die Tragödie ein. Athleten 14. Dez. 1912 875 m

Spätes Glück (10 Kopien), 21. Dez. 1912 925 m Leben oder Tod

21, Dez, 1912 605 m Der Ueberfall 21, Dez, 1912 719 m Die drei Kameraden 21 Dez 1912 870 m

Der Roman eines Herzens 21. Dez. 1912 800 m Not bricht Eisen 21. Dez. 1912 790 m

21. Dez. 1912 790 Hexenfeuer 28. Dez. 1912 940 Die rote Jule

28. Dez. 1912 895 m Menschliche Herzen 28. Dez. 1912 660 m Die schwarze Maske 28. Dez. 1912 975 m Gaumont-Woche A. u. B. i. I. Woche sof z. vergeb.

## Weihnachtsbilder!

diesjährige und vorjährige

enorme Auswahl.

Ausserdem ein fast neues Exemplar

### **Passionsspiele**

zu vermieten. Bestellungen darauf sofort erbeten, da der

Vorrat nur noch sehr gering ist.

Verlangen Sie meine

### Weihnachts-Filmliste.

900

# Braunschweig:

Telegramm-Adresse: Centraltheater.

worden ist, dass der Schutz des Urheberrechts auch auf lebende Bilder ausgedehnt wird. Wer künftighin kinematographisehe Darstellungen von Schauspielen und Musikdramen, an denen ein Urheberrecht besteht, ohne Genehmigung des Urhebers nachbildet, kann zu einer Strafe von 250 bis 5000 Dollar verurteilt werden, unbeschadet des Rechts des Verletzen eine Schadensersatz/age einzuleiten.

Diese Ausdehnung des amerikanischen Urheberrechts auf kinematographische Darstellungen entspricht den Bestimmungen der revidierten Berner Konvention, die ausdrücklich im Artikel 14 bestimmt, dass die Urheber von Werken aus dem Bereich der Literatur, 1er Wissenschaft oder der Kunst das ausschliessliche Recht haben, die Wiedergabe und die öffentliche Aufführung ihrer Werke durch die Kinematographie zu gestatten. Ausserdem wird bestimmt, dass den gleichen Schutz wie Werke der Literatur oder Kunst selbständige kinematographische Erzeugnisse geniessen. sofern der Urheber durch die Anordnung des Bühnenvorganges oder die Verbindung der dargestellten Begebnisse dem Werke den Charakter eines persönlichen Originalwerkes gegeben hat. Auch nach der Berner Konvention wird unbeschadet der Rechte des Urhebers am Original, die Wiedergabe eines Werkes aus dem Bereich der Literatur, der Wissenschaft oder der Kunst mittels der Kinematographie wie ein Originalwerk geschützt. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika sind nun bisher immer noch nicht der Berner Konvention beigetreten. Die Ausdehnung des Urheberrechtsschutzes auf kinematographische Erzeugnisse ist trotzdem für deutsche Urheber von Wichtigkeit, denn Deutschland hat mit den Vereinigten Staaten von Nordamerika im Jahre 1892 ein Ucbereinkommen getroffen. das den Angehörigen beider Länder in jedem derselben scheinbar den gleichen Rechtsschutz gewährte, wie er den eigenen Staatsangehörigen zuteil wird.

Nach Artikel 1 dieser Uebereinkunft werden die Bürger der Vereinigten Staaten hinsichtlich des Schutzes ihrer Urheberrechte innernalb des Deutschen Reiches den Reichsangehörigen völlig gleichgestellt.

Artikel 2 sichert dagegen den deutschen Reichsangehörigen zu, dass die Bestimmungen des amerikanischen Copyrights vom 3. März 1891 auch auf die Werke deutscher Urheber Anwendung finden. Diese Bestimmungen sind es, welche scheinbar eine Möglichkeit gaben, den Schutz des Copyrights für ausländische Urheber zu erwerben, in Wirklichkeit ihn jedoch für die meisten Werke ausschlossen, die auf typographischem, lithographischem oder photographischem Wege hergestellt wurden. Die Erlangung des Rechtsschutzes ist nämlich nach der Copyrightakte an die Bedingung geknüpft, der Kongressbibliothek zu Washington spätestens am Tage des Erscheinens des zu schützenden Werkes zwei Exemplare einzureichen. Auf diesen eingetragenen Werken sowie auf allen Reproduktionen, die von dem Werke veröffentlicht werden, mussten ausnahmslos an leicht ersichtlicher Stelle die englischen Worte Copyright . . . . . (Jahreszahl) by . . . . . (Angabe des Namens) stehen. Leider aber waren auch die in Amerika zur Copyright-Eintragung angemeldeten Werke der sogenannten "manufacturing clause", d. h. der Vorschrift unterworfen, dass sie von Formen, Platten, Negativen hergestellt sein mussten, die innerhalb des Gebietes der Ver-einigten Staaten angefertigt wurden. Die Werke deutscher Urheber konnten also in den Vereinigten Saaten nur dann einen Schutz crlangen, wenn sie spätestens am Tage ihres Erscheinens im Ursprungslande, auch in den Vereinigten Staaten hergestellt und auf dem Bureau des Kongressbibliothekars zu Washington eingereicht wurden. Das ist natürlich nur in den seltensten Fällen möglich. Die weitaus meisten Werke deutscher Urheber waren also in Amerika

# Ein porzüglicher Theater-Apparat



### Besondere Vorzüge:

Grösste Vereinlachung des Apparates und dadurch bedingter leichter und regelmässiger Gang. Stabilste Konstruktion. Alle stark abnutzbaren Celle sind aus zächstem Staht gelerfalt. Peinlichste Sorgfalf bei Herstellung des Molteserkreuz-Gerthees. Unbedingte Schonung des Films durch zweckentsprechende Bnordaung. Verlangen Sie unseren reichlilustrierten Kinematographen-Katalog kostenios zusesandt.

# Unger & Hoffmann

Dresden-H. 28 Berlin C. 19



# Wer Ohren hat, derkhöre



dass

der Erscheinungstag für unseren - AB-Stunner ===

# DER UBERFALL

auf den 17. Januar 1913 verlegt worden ist.

### Theaterbesitzer!

Wollen Sie eine Rekord-Woche verzeichnen? Dann sichern Sie sich umgehend diesen Film.

Sind Sie auf unserer Postliste? Wenn nicht, dann senden Sie uns ihre korrekte Adresse, damit wir Sie regeimässig über uns. Films unterrichten können.



Wir bringen zur gell. Kenntnis, dass wir dies Allein - Vertretung p jür Deutschland für THAN HAUSER uno AOUILAI übernommen haben."

# Lichtbild-Vertrieb (M. P. Sales Reenly) Berlin SW. 68



Friedrichstrasse 35.

Eastman-Kodak-Material.



4. Januar:

### Frauenraub

Ethnographisch.

Humoreske.

Ethnographisch.

Hans ist schlau

Humoreske.



18. Januar:

### Dichterlos

Drama.

Regie: Joseph Delmont.

Drama.

Charaktertänze des Isarwinkler

Aktuell. Bergvolkes Aktuell.

Eiko-Film G.m.b.H. Berlin SW.

11. Januar:

# Gerechtigkeit siegt

Drama.

Drama.

Sein Autoliebchen

Humoreske

Humoreshe.



25. Januar:

# Das Sterben im Walde

Drama.

Regie: Joseph Delmont.

Drama.

Dressur.

Bären-Ringkampf

Dressur.

Friedrichstr. 224

Telephon: Amt Lützow, 9635 Telegr.-Aŭr.: Eikofilm Berlin

schutzlos, während umgekehrt auf Grund des Uebereinkommens die amerikanischen Urheber für ihre Arbeiten in Deutschland den gleichen Schutz geniessen wie die Reichsangehörigen.

Nachdem dann aus Anlass der Weitausstellung in St. Louis ein Interimsgesetz geschaffen war, das z. B. für Photographen eine Verlängerung der Schutzfrist auf 28 Jahre ermöglichte, wenn diese Werke früher noch nicht publiziers waren, ist am 3. März 1909 vom Kongress und vom Senat der Vereinigten Staaten ein neues Urheberrechtsgesetz angenommen worden, das am 1. Juli 1909 in Kraft trat. Dieses Gesetz, das jetzt, wie oben bemerkt, auch auf Werke der Kinematographie ausgedehnt worden ist, bietet die praktische Möglichkeit für die deutschen Interessenten, den Urheberrechtsschutz in den Vereinigten Staaten zu erwerben. Denn da nach dem deutsch-amerikanischen Vertrage deutsche Urheber den Bürgern der Vereinigten Staaten gleichgestellt werden, kommen die Verbesserungen, die das neue Gesetz bietet, auch den deutschen Interessenten zugute.

Von erheblicher praktischer Bedeutung für die deutschen Urheber ist die Abänderung der Bestimmungen über die Voraussetzungen des Schutzes. Das Copyright entsteht durch Veröffentlichung des Werkes unter gleichzeitiger Abrüngung eines Copyrightvermerkes auf den zur Verbreitungs in den Vereinigten Staaten bestimmten Exemplaren. Der Vermerk muss bestehen aus dem Worte Copyright oder der Abkürzung Copr oder bei Kunstwerken, Photographien, Abbildungen usw. bloss C., mit der Beifügung des Erscheinungsjahres und des Namens des Verlegers. Damit ist ein Urheberrechtsschutz erwerben.

Um jedoch diesen Urheberrechtsschutz aufrecht zu erhalten, ist die Hinterlegung und Eintragung zu bewirken. Diese Eintragung und Hinterlegung von je zwei Exemplaren der zu schützenden Werke beim Register of Copyright in Washington ist aber nicht mehr eine Bedingung der Entstehung des Copyrights, sondern nur der Rechtsverfolgung und unter gewissen Voraussetzungen der Erhaltung des Urheberrechts. Deshalb soll die Hinterlegung auch möglichst bald nach der Veröffentlichung erfolgen. Geschieht das nicht, so kann der Direktor der Copyright Office den Inhaber des Urheberrechts zur Hinterlegung auffordern, and wenn diese dann nicht innerhalb sechs Monaten erfolgt, ist das Urheberrecht verwirkt und dessen Inhaber kann ausserdem in eine Strafe von 100 Dollars genommen werden. Die beiden zu hinterlegenden Werke sind mit einem Eintragungsformular und dem Betrag von 1 Dollar einzureichen. Für die Einfuhr urheberrechtlich geschützter Werke in die Vereinigten Staaten sind noch besondere Vorschriften erlassen, auf die nähereinzugehen hier zuweit führen würde

### Der böse Kinematograph.

Winke und Ratschläge.

In Stuttgart sind zwei I i jährige Buben durch den "Binfluss des Kinematographen" zu gemeingefährlichen Verbrechern geworden und die Presse registriert dies mit sichtlicher Genugtung. Es handelt sich um ein Urteil der Stuttgarter Strafkammer, in dessen Begründung es wörflich heiset. "Die I Jahre alten Hilfsarbeiter ... hatten viel den Kinematographen besucht und kamen auf den Gedanken, sich die Welt in ihrer Wirkriichkeit anzussehn, Diese Worte sind in Sperrdruck gesetzt und zeigen, wie weit noch die Engherzigkeit bei den Behörden und der Presse geht. Ausgerechnet der Kinematograph muss die

Unser "Der Tag im Film", erste deutsche **tägliche** kinematographische Berichterstattung (ges. gesch.), wurde anfässlich der Hochzeitsfeierlichkeiten der Prinzessin Lotti zu Fürstenberg mit dem Fürsten Hugo Vinzenz zu Windischgrätz am 30. November curr. im Schlosse Sr. Durchlaucht des Fürsten Max Egon zu Fürstenberg in Donaueschingen

### Sr. Majestät dem Deutschen Kaiser

sowie vielen Fürsten und Angehörigen des deutschen und österreichischen Hochadels vorgeführt. — Unterm 1. Dezember curr. erhielten wir nun folgendes Schreiben:

Kabinetts - Sekretariat Seiner Durchlaucht des Fürsten zu Fürstenberg

Die Express-Films-Co. G. m. b. H. in Freiburg i. B. hatle lie Ehr, im Fürstlichen Schloss vor Sr. Majestal dem Kaiser eigene kinematographische Aufnahmen vorzuführen. Wir bestätligen der Firma gerne, dass die Aufnahmen, wie auch die Vorführungen den Allerhöchsten Befall gejunden haben. Donaueschingen, den 1. Dezbr. 1012.

gez.: Wärth,

Färstl. Kabinettsrat.

Express-Films-Co., G. m. b. H., Freiburg i. B.

Schusterstrasse 5.

Schusterstrasse 5.

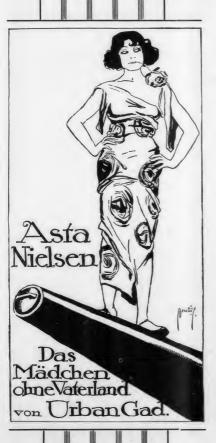

# Asta Nielsens

zugkräftigster Film der Saison



Abschlüsse durch:

### Internationale Film - Vertriebs -Gesellschaft

Frankfurt a. M.

im Hause der

Projektions - Aktien - Gesellschaft "Union". 8354



# Neues aus dem rhein.westfäl. Kohlenrevier!

Essen

Hier wurden Sonnabend den 7. Dezember die Handelhof-Lichtspiele eröffnet.

Filmlieferanten: Tonhallen-Theater-Gesellschaft m. b. H., Bochum

Gelsenkirchen

Hier wurde Sonnabend den 7. Dezember der Lichtspiel-Palast eröffnet.

Filmlieferanten : Tonhallen-Theater-Gesellschaft m. b. H., Bochum

**Recklinghausen** 

Hier wurden Sonnabend den 7. Dezember die Olympia-Lichtspiele eröffnet.

Filmlieferanten: Tonhallen-Theater-Gesellschaft m. b. H., Bochum

Bochum

Die Filmlieferanten Tonhallen-Theater-Gesellschaft m. b. H., Bochum

kaufen noch zwei weitere Programme ein,

wovon noch zu besetzen sind:

eine erste Woche eine vierte Woche eine dritte Woche eine sechste Woche

Tonhallen - Theater - Gesellschaft m. b. H.

= Fernruf: 451 und 1174 =

Bothum

Telegramm-Adresse: "Tonhallen"

mit der

# größten Sensation

seit Bestehen der Kinematographie

Es erscheint das erste moderne Sittendrama der neuen Richtung, das als eine epochemachende Umwälzung

# die neue Kinokunst

einleitet.

Der erste Film der neuen Richtung betitelt sich:





DEKAGE-FILMS: Köln a.Rh. Hohe Pforte 15. Adresse: Lichtbild. Telephon Amt A299





Die neue K

28
Dezember

# Die rot

Soziales Sittendrama in 3 l



Kinokunst



# te Jule

3 Akten von Alfred Leopold.

Dezember

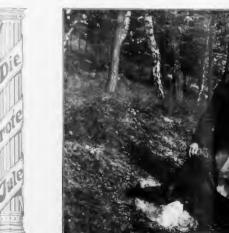



### Die neue Kinokuns

erscheint

Dezember

# 1e rote

### Wunderbare, nie dagewesene Prachtreklame

Buntdruckolakate und Klischeeplakate unn Düsseldnefer Künstleen entunefen. Farbige Kunstbroschüren Kolorierte Photosätze.

Spieldauer ca. 3, Stunde.

Preis inkl. Virage 890 Mk.





DEKAGE~FILMS.: Köln a.Rh. Hohe Pforte 15.
Tel. Adresse: Lichtbild.
Telephon Amt A2996

Dansk-Film.

Januar-Neuheiten

Dansk-Film.

3. Januar

Aarhus und seine Umgebung.

Herrliche Naturaufnahme.

Preis Mk. 98 .-

3. Januar

Das Geheimnis der Bäckerstrasse.

Humoristischer Künstler-Film.

Grosse Plakate. Preis Mk. 530.

10. Januar

Schloss Kalö im Mondenschein.

Herrliche Kunst-Tönungen.

Preis Mk. 108 .-

17. Januar

Dänisches Militär.

Hochinteressant

Preis Mk. 86.

24. Januar

Die kleine Garnison.

Militär-Drama in 2 Akten.

8271

31. Januar

Die Himmelsberg-Inseln.

Stimmungsvolle Naturaufnahme.

Preis Mk. 104.

Vertreter Wilhelm Jokisch

Berlin SW. 48 Friedrichstrasse 235

Fernsprecher: Amt Littzow 6345 Telegramm-Adresse: Wejofilm

Dansk-Film. Dansk-Film. beiden Buben zu Dieben gemacht haben. Es ist unglaublich, dass die Presse so mit Kraft in das gleiche Horn stüsst. nachdem sie erst kürzlich die Kinoplakate "botokudisch und blutrünstig" genannt hat. Weim zufällig zwei Jungen. die bei ihrer Veranlagung auch ohne den Kinematographen Verbrecher geworden wären, durch das Anschauen gewisser Films vielleicht noch in ihren Plänen bestärkt wurden, so ist das doch kein Grund, den Stab über die ganze Kinematographie zu brechen. Die Presse beleu htet immer nur die schlechten Seiten und verschweigt die guten. Und der guten sind es mehr denn der schlecaten, gerade für die Kinder. Wie wird ihr Gesiehtsfeld erweitert, ihre Urteilskraft verstärkt durch die natürlich wirkenden Bilder, wie kommt gerade der Film der reichen Kinderfantasie zu Hilfe und versetzt die Schauenden in ein Zauberreich. Und jeden Tag werden neue Vorzüge des Kinematographen der staunenden Welt enthüllt!

Meiner Ausicht nach gibt es kein besseres Lehr- und Auschauungsmittel für den jungen, angehenden Dramatiker als eben das Kino. Man sollte alle jungen Bühnendichter in den Kino schieken, damit sie lernen, welehe Szenen wirkungsvoll sind und wo sie das Wort einzusetzen haben, wenn der Kinematograph nur Gesten zeigt; sie sehen erste Künstler spielen, sehen Leidenschaftten sich austoben, die zu schauen ihnen selbst ühre Phantasie unmöglich macht. Bühnenautoren und Kinematographen sollten Hand in Hand arbeiten dem schlesslich verölgen beide dasselbe Ziel, der Menschheit angenehme Stunden zu bereiten und sie auf eine höhere Stude zu heben.

Gerade in Stuttgart bliht die Kinematographie wie nie zuvor. Der neue Lichtspielpalast mit seinen 1000 Sitzplätzen ist jeden Tag ansverkauft. Der Kino ist überall voran

Es sird wohl nicht lange werden, so wird man Volksmetrhaltungssbende mit Hilfe der Kimenatographie ausgestalten. Wie sehön wäre es zum Beispiel in einem Vortrag über Mozart dessen Lebeusbild in grossen Zigen auf den Leinwand zu sehen, oder Schiller oder Goethe! Wie lange wird es noch dauern, bis sich eine Filmfabrik dazu entschliesst, den Goethebilmden usw. derartiges Material zu liefern? Wäre hier nicht ein neues, ergiebiges Feld: Unsere grossen Männer im Film? Die Biographien sind da und es wäre nicht allzu schwierig, etwa Goethes Leben kinematographisch darzustellen. Das wäre beherend und erbebend, und das Volk würde mehr in Fühlung mit unsern grossen Männern gebracht.

Das Wort, die Bretter, die die Welt bedeuten, gilt nicht mehr, heute muss es heissen: "Die Leinwand, die die Welt bedeutet!" Denn das Gebiet, das die Kinematographie zu umfassen vermag, ist ja so unendlich gross und ihr Mittel sind gegen die einer festen Bilme so vielgestaltig. Wenn es erst gelänge, gleichzeitig mit den Abrolleo des Filmbandes die Personen sprechen zu Inssen, sei es phonographisch oder, dass von Diehtern Dialoge zu den Films geschrieben wirden. Welches weite Feld' Warum scheut man sich vor dieser letzten Konsequenz. Dann wäre der Kino vollkommen! Unser erstklassigen Kinossind heute schon nahe an der Grenze zwischen Theater mid blosser Lichtbildhilme, so dass die Hiuzuziehung des gesprochenen Wortes die Brücke vollends sehlagen wirde. Hoffen wir, dass dieser Tag einmal kommen wirdt.

Aus der Praxis 8

Neue Klnos,

Hermann Gerstmayer.

Briesen I. Westpr. Otto Kleiss eröffnete ein Kinematographen-Theuter.

Mid Feuchtwangen. Die hiesige Stadt hat nun auch ihr Kino, und

zwar eine Filiale vom Ansbacher Apollotheater. Frankfurt a. M. Schäfergasse (Peterplatz) wurde ein Skala-Lichtspiel-Theater eröffnet.

Gelsenkirchen. Die Lichtspiel-Palost-Theater-G-sellschaft eröffnete in Gelsenkirchen ein Lichtspiel-Palost-Theater. Schlyebelu l. Pomm. In diesen Tagen wurde in der Bahnhof-

strasse in dem früher Kaufmann Hasse schen Hause, welches jetzt dem Kaufmann Sieinke gehört, ein zweites Lichtspieltheater auf genuscht.

Lodz (Russl.). Kazmierz Rozauski eröffnete Krunkastr. 1 ein Kinematographentheater "Moderne".

Berlin, Frau Marie von Malbitz-Charlottenburg, Waitzstr. 20, lässt Wasserthorstr. 78 ein Liehtbildtheater erbnuen.

Cleve. Die Lichtspiele an der neuen Brucke sind dorch Kaut in audere Häude übergegangen. Der alleinige Gesellschafter ist jetzt Herr Jakob Bernhard.

Großsalze. Das Apollo-Theater ging von dem Erbauer Rüdiger in Sondershausen käuflich umf Herru Hofmann aus Apohla über. Mit der Leitung war bis vor kurzem der frühere Artist Fredy van Belgew betraut, welcher am Monatsanfang wieder einem Nachfolger Platz unachte.

Ichenhausen I. Schwaben. Mitte Dezember wird hier, Güuz burgerstrasse 130 unter der Firma Zeutraltheater, vom Lichtspielhaus Wittelsbach, Laningen eine erstklassiges Kino errichtet. Das Lokal fasst 150 Sitzplätze.



### Für Film-Aufnahmen

: Fabriken, Bergwerken, Sälen, Theatern, Kliniken, Krankenhäusern etc. ::

### ■ Jupiter-Kinolampe =

in Frage, in bequemen Transportkisten ohne Packmaterial.

Leichte Montage! Einfacher Anschluss! Grösste Leistungsfähigkeit!

Biegames Kabel in Leder eingenält, überall zul., steta am Lager, Auskunft und Raterteilung für
alle vorkommenden Kino-Aufnahmen auf Grund iahrelanger reicher Erfahrungen.

alle vorkommenden Kino-Aufrahmen auf Grund jahrelange mehrebe Erfahrungen. Illustrierte Preisiliete von "despiter", Elektrophot. G. m. b. Frankfurt a. M. – Einzige Spezialfirms auf dem Gebiete des Kunsaliehtes. – Lager und Vertretung für Berlin: G. Brach, Leipzigertr. & Export-Vertreter: Horn Adelf Müller, Hamburg 36, Königatz. 51, "Tettenbornhaus".

# Freie Vereinigung der Kino-Film-Fabrikanten



### An die Herren Theaterbesitzer!

Wir machen hiermit nochmals darauf aufmerksam, dass es nach den Konventionsbedingungen nicht zulässig ist, neben Konventionsfilms solche von Fabrikanten zu spielen, die unserer Vereinigung nicht angehören. Wir sind vielmehr in jedem Falle, in dem dies trotzdem geschehen sollte, genötigt, gegen den Theaterbesitzer und den liefernden Verleiher einzuschreiten.

Sleichzeitig bitten wir die Herren Theaterbesiter, welche Konventionsfilms spielen, ihre Adressen unserm Bureau Berlin W., Fasanenstrasse 70, anzuzeigen, damit ihnen das von uns herauszugebende Plakat übersandt werden kann. Dieses Plakat gibt dem Publikum bekannt, wo die von den 66 Mitgliedern unserer Vereinigung fabrizierten Films zu sehen sind.

Treie Vereinigung der Kino-Film-Fabrikanten

J. A.: Der Syndikus Dr. Cyck.

Naturwissenschaftlicher Verein, Dusseldorf, in der letzten Sitzing des Naturwissenschaftlichen Vereins hielt Herr Dr. Karl Kieser aus Leverkusen einen höchst interessanten und lehrreichen Vartrag über das Zelluloid und einen schwer beembaren Zelluloid-Redner sprach zuerst über die vielfach angefeindeten Kmematographentheater und die kinematographische Industrie, welche einen bedeutenden Verbraucher von Zellnloid darstellt: werden doch tagtäglich gegen 600 000 Meter Zellnloidband als Unterlage für Kinematographenfilms hergestellt. Das Zelluloid ist ein überans fenergefährliches Material, und namentlich durch Filmunerfans renergeranna and selecting includes falle hervergerufen werden. Der Vortragende entzimdete emen anfgehängten 3 Meter langen Film: an dem mächtigen Fener dieses kleinen Stuckes konnte nun ermessen, welch' gewaltiger Brand entstehe miss, wenn einmid 100 oder 1000 oder gar mehrere tausend Meter Film von der Flamme erfasst werden. Da gibt es keine Hilfe; denn, wie Herr Dr. Kieser ausführte, hat man tatsichlich kein Mittel in der Ibind, brennendes Weder Wasser noch nasser Sand vermögen Zellukaid zu löschen. die Flamme zu erstieken, selbst unter Kohlensäure bremit das gefährliche Material weiter. Weim der Film frei wegbreimt, so ist das noch der gimstigste Fall. Weit schlimmere Erscheimungen treten ein, sobald der entzündete Film miter Lufbilsschluss gebracht wird, sei es in eine geschlossene Buchse, unter Wasser, nassen Sand oder in Kohlensaure. Da findet nämhelt die gefürchtete flammenlose Verbreuming stitt, wobei ausserordentlich giftige Gase und Dämpfe entwickelt werden, die bei Zelluloid- und Filmbründen wiederholt Personen, darunter auch den Rettungsmarnschaften, das Leben gekostet haben oder langes Siechtum erzengten. Alle diese Uebelstände werden radikal beseitigt darch Verwendung eines unverbrennbaren oder doch schwer brembaren Zelluloidersatzes. Die Bestrebungen zur Herstellung unverhrennlicher Films sind sehr alt. Es ist alles mögliche prohiert worden, ohne zweckentsprechend zu sein, Erst die von den Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co. dafür angewandte Acetyl-Zellulose bot Aussicht auf Erfolg. Dieses Material hefert heute in Zelht einen dem Zelluloidfilm durchaus ebenbartigen and praktisch völlig feuersicheren Film. Ein Zeiluleid- und Zellitband ist tutsächlich nicht zu unterscheiden, selbst der Fachmann muss die chemische Untersuchung zu Hilfe nehmen, oder die Probee mit einem Streichhölzehen machen: Mit einer kräftigen Flamme hisst sich ein loses Zellitfiln band wold entzimden, meist erlischt es aber unter Schmelzung von selbst oder es kann mit leichter Mühe gelöscht werden. Mit einer glii innenden Zigarre konnte der Zellitfilm nicht in Brand gesetzt wer len, wihrend sieh Zellnloid daran augenblicklich entzierdet. Auch die heissen Strahlen der Projektionslaterne bringen bei längerer Belichtung, wie ein Versuch zeigte, das Zellit mir zum Schmelzen, wohingegen ein Zellnleidfühn innerhalb einiger Sekanden ausbraunte. Dass auch in photographischer Hinsicht das Zellit allen Anforderungen gemigt, wurde darelt kinematographische Vorfuhrungen dargetan. Wenn auch die Einführung des neuen Film nach auf mancherlei Widerstand stösst, so ist doch auf die Daner der Zeit mit einer völligen Verdrängung des geführlichen Zellnloidbandes zu rechnen. Vortrages zeigte Herr Dr. Kieser allerlei Gebrauchsgegenstände, Kämme und dergl., die aus dem neuen Material hergestellt sind; Brennversuche sprachen auch hier sehr zugunsten des Zellit. den Vortrag, für welchen die zahlreiche Versammlung mit lautein Beifall daukte, folgte eine lebhafte Besprechung, in welcher noch auf verschiedene Anwendungsmöglichkeiten hingewiesen wurde,

Neustädtel N.-S. Herr Hotelbesitzer Herzog beabsichtigt in seinem der Neuzeit entsprechend eingerichteter Lokal ein Kino

Nordhausen. Das Lichtspiel-Theater (Friedrich - Wilhelms-Platz) übernimmt Herr Küster, der Besitzer des American-Theaters,

Eröffnung des Luitpald-Lieht Nurnberg. spieltheaters. Der im Luitpoldmwesen an der Luitpold rasse Besitzer Herr tiskar Speyer hier - über dem Wintergarten gelegene grosse Saal, der noch von dem alten Volkstheater her m Erimierung steht, ist von Herrn Speyer einem durchgreifenden Umban miterzogen worden. Das alte Volkstheater wurde vollständig bis auf wenige Umfassungsmanern niedergelegt. An seine Stelle ist ein mit einem Rang versehenes modernes Lichtspiel-Theater getreten, das wohl in bezug nuf Ausstattung und Anlage einzig dastehen durfte, mindestens aber sich ebenbirtig an die Seite der Thenter-Neuschöpfungen aller Großstädte stellen kann. Das Thenter neunt sich Luitpold-Lichtspiele-Nürnberg und ist ein Zweigunter-nehmen der Parklichtspiele, G. m. h. H., Wiesbaden. Der von der Luitpoldstrasse ans geschaffene nene Herpteingung stellt sich als eme grosse Vorhalle mit eingebantem Kassenramm dur. Durch einen wertvollen Banmaterial en ansgestatteten heizbaren Vorrann mit doppelten Windfängen, gelangt man in emen, den eigentlichen Eingeng mit dem Theater verbindenden Kappelban, ein Banwerk von imposanter Wirkung. Ein Knppelgewölbe von 11 Meter Durchmesser mit Kassettenteilung erinnert nicht mehr an die kleinen niedrigen Glasdächer von ehedem. In diesem Kappelhau, der mit verschiedenen echten Marmorsorten verkleidet ist, führt eine zweiseitige gewundene Marmortreppe zum Theater hinauf und eine weiabwärts zum Wintergarten. Die Antritte der Treppen zieren mächtige elektrische Kandelaber. Das Gewölbe der Kuppel erhält eine feenhafte Belenchtung durch 240 Gluhlampen. Im Theaterban angekommen, befinden w.r. mis zumiehst in einem geräumigen Fover, das ausser einer grossen Kleiderabbige zwei Kioske und ein Bufett für Erfrischungen enthält. Der ganze Zuschanerrann ist eingebaut, das heisst, rings um das Parkett des Theaters führen breite, elegant ausgestattete Windelgänge, von denen die Logen einzeln zugänglich gernacht sind. Zu den Parkettplätzen selbst gelangt nam durch einen breiten Mitteleingang. Zu dem Rauge und Balkon führt links, direkt vom Kappelbau aus, eine Treppe, eine zweite rechts vom Foyer des l'arterres aus. Im Rang selbst sind 20 Logen untergehracht, jede mit besonderem Eingange. Der hinter den Logen aufgebaute Balkon bietet einen vorzüglicher Gesamtblick über das Theater. In dem nenen Theaterban ist silen modernen Auforderungen an Sicherheit und Hygiene in weitestem Masse Rechnung ge-Breite Notausgänge führen direkt ins Freie. Zehn Hydronsind im Zuschauerraum angeordnet, ferner eine elektrische Notbelenehtung nút besonderer Stramquelle, Der Projektionsramn befindet sieh vollständig ausserhalb des Theaters und ist vom Zuschauerrann ganz abgeschlossen. Die ganze Ausstattung des Theaters ist unter Verwendung von Eichenholz, und nieht zuletzt durch die wundervolle Dekorationsmalerei, vornehm, künstlerisch, Der Zuschanerranm fasst insgesamt 900 Personen. eigenartig. Der Gesamtentwurf und die Banleitung lag in den Händen des Architekten Hans Ebert, hier, der sieh der ihm gestellten schwierigen

Anfgabe trefflich entledigt hat. Penzig (Schles.). Em Unternehmer hat in der Bismurckstrasse

Grand and Boden erworben, um darouf ein ständiges Kinematographentheater mit 300 Sitzpbitzen zu errichten,

Schönebeck a. E. Das Union-Theater prosperiert unter Gotthold Künzels Leitung ganz vorzüglich, sein gegenwärtiger Lokalfilm "Die Brückeneinweihung von Schönebeck" erregt gewaltige Sensation. Mit der Leitung seines Zweiggeschäftes, des " theaters" an der Bahnhofstrasse betraute Herr Künzel den Direktor Ronacher, welcher dem Theater erfolgreich vorsteht.

Weissensieln i, Schl. Herr G. Schröbler hat am 1. Dezember

Edison-Kino käuflich erworben,

Der Filmtrust in den Vereinigten Staaten von Amerika. In den Untersuchungen, welche die Regierung über den Filmtrust angestellt hat, ist zutage getreten, dass derselbe als Miete pro Woche 2 Dollar für jedes von ihm fahrizierte Bild berechnet. Aus dieser Quelle

# Internat. Lichtbild-Kopier-Gesellschaft m. b. H.

Amt Moritzplatz No. 13209

BERLIN S. 61, Bergmannstr. 68 Telegramm-Adresse:

# Kopieren von Negativen. Entwickeln von Negativ- und Positiv-Films

Perforieren, Chemische Virage, Höchste Leistungsfähigkeit

Titelanfertigung, Doppelfärbung, Vollendetste Ausführung

Lieferung elliger Aufträge in körzester Zeit" Lieferung eiliger Aufträge in kürzester Zeit

Bu bem glangenben Gilm pon Gaumont

### .. Emige Zeugen"

ericbien foeben als Bett 2 meiner Kino-Bibliothel eine meifterhafte Limbeidreibung (12 x 18 cm groß, Runitbrud papier, illuftriert, perfakt pon grang Moor, Ligrbig, Umichlag). :: 3ch liefere jebes Quantum biefer Beichreibung

> franto Saus unter Nachnahme gum Breife von : 6 Bf. pro Stud bei Abnahme pon 1-500 Eremploren 5 Bf. pro Stud bei Abnahme pan üb. 5(8) Exemplaren

1 Zünffilopatet fakt 200 Sefte und toltet (200 x 6 Bf.) - 9Rf. 12. Der Thegrerbeliker gewlint baran 662/2%

Der regelmanige Bertauf biefer Sefte à 10 Bfg. - bie gu jebem groben Collager ericheinen - tragt bem Theaterbeliker einen Rebenverdientt von 500 bis 5000 Mart per Unno ein.

### Ich bitte zu verlangen!

Beifplel einer Orber: Genben Gle mir poftwenbend 7(n) Seft 2 Brontfurt, ben . ......

Berlin SW. 48 Wilhelmitrake Itr. 10

Eelegramm Abreffe: Kinobibliothef.

### Derlag der Kino-Bibliothet

Briedrich Carl Rentich. Welephon: Amt Lutom Rr. 8778.

# pel & Kühne - Zeitz

### für moderne Klappsitzbänke von den einfachsten bis zu den allerbesten, auch solche

aus gehogenem Holz.

Logen-Sessel.

Peddig-Rohrsessel.

Logen-Sessel.

Telegr. - Adr. : Opel - Kühne, Zeitz. Tägliche Produktion

ca. 500 Sitze.



Fernsprecher No. 5.

Lieferung innerhalb ca. 10 Tagen.

4430

Kulante Zahlungsbedingungen.

Verlangen Sie unseren Katalog No. 106.

In Berlin N. 4 Zweigniederlassung Fernspr.: Amt Norden 2531. Bergstrasse No. 77.

## Kopier- u. Entwickelungs-Anstalt

Abteilung 1:

Lokal- und andere Aufnahmen jeder Art. Kopieren und Ent-wickeln eingesandter Negative. Viragieren, Filmtitel. Abteilung II:

Reparaturwerkstatt für Aufnahme- und Wiedergabe-Apparate,

Kopiermaschinen usw. Lieferung kompletter Kopier und Entwicklungs-Einrichtungen

Berlin 8W. 68, Industriepalast "Jakobshof", Alle Jakobstrasse 23/24. — Telephon Amt: Moritzplatz No. 11/193.

Sofort zu besetzen 1.-7. Woche Weihnachtsbilder und alle grossen er-

einenden Schlager kauft in mehreren Exemplaren und verleiht billigst

Pasing bei München

8264

Spezial - Haus für grosse Schlager Telegr. : Krisack Pasing. Teleph. 258. hat der Trust, welcher in den verflossenen zehn Jahren das ganze Geschäft in den Vereinigtens Staaten an sich gerissen hat, eine Einnahme von 10 Millionen Dollar jährlich. Das Kapital der "Combine" soll 100 Millionen Dollar sein. Vertreter der Begierung sagen, der Filmtrust sei so ziemlich die grüsste und mäe atgste Kombination, welche ihnen noch vorgekommen ist.

Auschliesend an unseren Artikel in der Jerken von Auschliesend an unseren Artikel in der Jerken Kurmner, in weleben wir über die Separat Vorstellung der Firma Pathé Fréres & Co. in Düsselder berichteten, veröffentlichen wir nachstehend ein au unsern Chefredakteur Perlanan geriehtetes Dankschreiben des Künstler-Vereins "Mülkasten";

Sehr geehrter Herr!

Sehr geehrter Herr: Für die uns gittigst übersandten Einlacungen zur heutigen Vorführung Victor Hugos "Misérables" unseren verbindlichsten Dank! —

Die Films waren in jeder Hinsicht ausgezeiehnet und entsprachen in hervorragender Weise der Stimmung des Originalwerkes.

Mit vorzüglieher Hochachtung Vorstand des K.-V. "Malkasten"

in. In Gelsenkirchen wurde am 6. Dezember das Lichtspiel-Palast-Theater unter der Direktion Orto Segall eröffent. Das Aemsere sowohl wie das Innere des Theaters bildet eine Ziereld der Stadt, Unter Stadt eine Ziereld der Stadt, wirkt grossertig und vornehm. Am Abend der Eröffnung erhattere wirkt grossertig und vornehm. Am Abend der Eröffnung erhattere der Kunstnaher Gustaw Melchier aus Disseldorf in einem kurzen aber inhaltereischen Vortrag die Bezielungen des Lieltbildheuten zu einer neuen dem Masserbeiturfris entsperchenden Kunst. Die Eröffnungevorstellung zu der ein zulireienes Tublikum aus der Verlauf.

Polizeilich empfohlene Kinder-Films, Von der in Hamburg eingesetzten, aus Lehrern bestehenden Prüfungskommission werden ferner folgende Films als für Kindervorstellungen geeignet empfohlen.

|       | Filmtitel: F                         | abrikant:     |      |     |
|-------|--------------------------------------|---------------|------|-----|
| 2489. | Das ist die Liebe                    | Cines         | 13.  |     |
| 2490. | Mahaddei                             |               | 20.  | 12. |
| 2491. | Ueberraschungen des Meeres           | **            | 20.  |     |
| 2492. | Flut                                 |               | 20,  | 12. |
| 2493  |                                      |               | 13.  | 12. |
| 2494. | Die Spiritisten Checco und Coco      |               | 13.* | 12. |
| 2495. | Der Trasimeno-See                    |               | 13.  | 12. |
| 2496. | Flüchtiges Glück                     | Vitascope     | 6.   | 12. |
|       | Ein Ausflug n. d. Stromschnellen d   |               |      |     |
|       | Flusses Magdapis (Philippinen)       | Pathé         | alt  |     |
| 2498. |                                      |               | **   |     |
| 2499. | Norwegisché junge Pferde , Société   | du Film d'Art | 13.  |     |
| 2500. | Eine wilde Jagd                      | Lux           | 20,  | 12. |
| 2501. | Ein Wunderfächer                     |               | 1.3. |     |
| 2502. | Die Turnschule der Flotte in Lorient |               | 13.  |     |
| 2503. | Bettys Weihnschten                   | 11            | 15.  |     |
| 2504. | Der Arbeit Lohn                      | **            | 15.  |     |
| 2505. | O du fröhliche, o du seelige         |               | 20.  |     |
| 2506. | Touristenreise nach dem Nordkap .    | Boma Film     | 20.  | 12. |
| 2507. | An Bord des Kniser Wilhelm II        |               | 13.  |     |
| 2508. | Das Schlafmittel d. Schwiegermutter  | Itala         | 20.  | 12. |

| 2509     | Der Hosenknopf                                                       | **            | 20, 12, |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 2510.    | Der Hosenknopf Müller als Ringkämpfer Ein Abenteuer in der Eisenbahn | **            | 13, 12, |
| 2511.    | Ein Abenteuer in der Eisenbahn                                       | Vitagraph     | 20, 12, |
| 2512     | Das Mädchen und der Spieler                                          | Bison         | 20, 12, |
| 2513     | Nellies zweiter Vater                                                | Vitagraph     | 20, 12, |
| 2514     | Das abhanden gekommene Brillant-                                     | · trade of as |         |
|          | kollier                                                              |               | 20, 12, |
| 9515     | Heldin oder Kokette                                                  |               | 13, 12, |
|          | Der glückbringende Zaun                                              | **            | 13, 12, |
| 2517     | Ein vielbegehrter Arzt                                               |               | 20, 12, |
| 9518     | Das Wunder?                                                          |               | 13, 12, |
| 9519     | Ein Pensionär wird gesucht                                           | Vitagraph     | 13, 12, |
| 12/5/243 | Dag Ballkleid                                                        |               | 20, 12, |
| 2501     | Das Ballkleid                                                        | Duthú         | 7, 12,  |
| 2021.    | Beerdigung eines reichen Chinesen                                    | I GARGO       | 7, 12,  |
| 2022     | Eintagafliege                                                        | **            | 7, 12,  |
| 0.504    | Die gefährliche Leiter                                               | **            | 7, 12,  |
| 2024.    | Bambulas List                                                        | **            | 7, 12,  |
|          |                                                                      |               | 7. 12.  |
| 2526.    | Am Mittelmeer Der weisse Esel                                        | Victoria      | 13, 12, |
| 2527.    | Unerwartetes Glück                                                   |               | 13. 12. |
| 2528.    | Francescas Weihnacht                                                 | (1            | 21. 12. |
| 2529.    | Francescas Weinnacht                                                 | Cratimont     | 21. 12. |
| 2530.    | Die moderne Landwirtschaft                                           | **            | 14. 12. |
|          | Fritzehen und der Bankier                                            |               |         |
|          | Das Tal Dossola                                                      | **            | 14. 12. |
|          | Gründlich kuriert                                                    |               | 21. 12. |
| 2534.    | Der Blutegel                                                         |               | 14. 12. |
| 2535.    | Gewinnung der Eisenerze im Ural                                      | 4.9           | 14. 12. |
| 2536.    | Augustin als Gentleman-Detektiv .                                    | **            | 14, 12, |
| 2537.    | Menschen unter Menschen, Il. Fpoche:                                 |               |         |
|          | Fantine                                                              | Pathe         | 7. 12.  |
| 2538.    | Lehmanns Verlobung                                                   | **            | 7. 12.  |
| 2539.    | Das Geschenk d. Weihnachtsmannes                                     | Gaumont       | 7. 12.  |
| 2540.    | Leben oder Tod                                                       | **            | 21, 12, |
| 2541.    | Annie und die Kannibalen                                             | J. M. P.      | 13, 12, |
| 2542     | Der Reklamemann                                                      | Eclair        | 13, 12, |
| 2543     | Nunnes Schwiegermama                                                 | 44            | 13, 12. |
|          | Das goldene Horn                                                     |               | 13, 12, |
| 9545     | Der Tintenfisch                                                      | **            | 13, 12, |
| 2546     | Die Rettung, Fürsorge und Erziehung                                  | **            |         |
| 2040.    | blinder Kinder                                                       | Edison        | 21, 12, |
| 954"     | Der Grossvater                                                       | ESCAPORTE:    | 21, 12, |
| 0542     | Die beiden Waisen                                                    |               | 21, 12, |
| 2048.    | De pelden wassen                                                     | **            | 21. 12. |
| 2549.    | Das erfinderische Liebespaar<br>Der Lohn für seine kühne Tat         | T             | 20 12   |
| 2550.    | Der Lohn für seine kuhne Tst                                         | ramp.         | 20, 12, |

PARCE Zick-Zack PARCE

Ueber das erste Gemelnde-Kliematographeniheater in Deutschland plaudert die "Rhein-AWest! Zag." in folgender augenehmer, aber sehr beschtenswerter Weiser! In Berlin natürlich! Nein, lieber Leeer, diesmal nicht. Aoch nicht einmal in Köln, Disseldorf oder Essen. Sondern in Ei ek e!! Nehmen Sie den "Neumann" zur Hand und lassen Sie sieh daraun belehren, dass Eisele i eine etwa 33000.

### Kino-Theater-Einrichtungen

Schlüsselfertige Umbauten. Gesamteinrichtung nach eigenen, gegebenen Entwürfen und nach neuester Poliseivorschrift. Höchste technische Vollendung. Stromsparanlagen. 4286

Kulante Zahlungsbedingungen.

Rixdorfer Metallwaren - Werke, <u>6 m.b. H.,</u> — Berlin-Neukölln. —



2551. Die gewürzte Schokolade 2552. Die kleinen Nothelfer 2553. Willy ist ein Mordskerl. 2554. In und um Chicago

### Theater-Klappsitze

Technisch vollendet, verblüffend bequem, grösste Raumausnutzung, markant billige Preise schnellste Lieferzeit.





## Eug. Bauer, Stuttgart 15

Kinematographen-Fabrik

Vertreter

Berlin: Joh's. Oschatz, Markgrafenstr. 25.
Frankfurla M.: Frankfurfer Film-Compagnie
G. m. b. H., Schaumankeis 3.
Hamburg: A. F. Döring, Schwalbenstr. 35.
Düselder! L. Gottschalk, Centralhof.
Wien: Frz. Seidl, Mariahiferstr. 31.
Zürich: Elektrische Lichtbühne A.-G.

Optische Anstalt

### **G.** Rodenstock

München, Isartalstrasse 41-43

# Kino-Anastigmate

"Trinar" 1:3.8

geben randscharfe Bilder für Projektion Auch in Auswechselfassung erhältlich.



Kataloge gratis und franko.

74095

Rassen Haures

### Theaterbesitzer!

Kopizerbrechen Staunen — Heiterkeit

wird das neue und geistreiche lebende Weihnachts-Preisrätsel

ersten Ranges!

# Der Nibelungenring

bei Ihrem Publikum hervorrufen. :: :: Verlangen Sie umgehend unseren ausführlichen Prospekt. :: Länge ca. 40 Meter. :: Preis Mk. 40.— Fr. 50.— Kr. 50.—. :: Versand unter Nachnahme. : Erfüllungsort für beide Teile Freiburg. : Telegrammwort: Nibelungen.

Express-Films-Co., G. m. b. H., Freiburg i. B.

Telephon 2170.

Telegramm-Adresse: Expressfilms.

Einwohner zahliende Landgemeinde im Industriebezirk ist. Im Landkreise Gelsenkirehen, der in kommunaler Beziehung des nichtfachen erwähnenswert ist. Also in Eickel hat man dieses Experiment zuerst gewagt und den Kinematographen zu einem gemeindlichen Regiebetrieb gemacht. Das ist ein hochbede utsames Datum in der erst 16 jährigen Geschichte des Kinematographen in Europa. Es kenn zeichnet wirklich ein löhliches Maß kommunaler Einsicht, die soziale Fürsorge der Gemeinden für, ihre Eingesessenen auch auf geistige (besser poelt; seeliselte) Gebiete zu übertragen. Wenn die Strassen auch gut erleuchtet sind, so konn es in den Könfen der Anwohner doch recht dankel sein. Auf dass es darin heller werde, sud schon seit geraumer Zeit Volksbibliotheken, Leschallen und ähnliche Einrichtungen ins Leben gerufen. Es gibt fast keine Gemeinde, die nicht eine davon besässe. Aber em Kinematographentheater nannte biseine unvon nessesse. Auer ein Amematogrephentmenter naume ins-laug mech keine ihr eigen. Du ist Eiskel für erste, bald üllerluiges nicht mehr die einzügste. Es werden grosse Stüdte, wie Altona und Wissbaden, aber auch kleinere mid uns benachbarte Gemeinden, wie Bue, Bottrop und Osterfeld folgen. Ueber den Wert dieser Ein-riehtung für die Erziehung und Belehrung unserse Volkes, ganz besonders unserer Jugend, branchen wir an dieser Stelle kein Wort nicht zu verlieren, weim wir erwähnen, dass beispielsweise in Disseldorf im letzten Jahre 900 000 Mensehen, in Elberfeld-Barmen sogar | 500 000 Menschen die Kinematographentheater besucht haben. Daher haben schon fängst viele Gemeinden mit Privattheatern Uebereinkommen über die Veranstaltung von Jugendvorstellungen getroffen, um sich auf diese Weise ein Mitbestminungsrecht über das Programm zu siehern. Bei einem rein gene ndlichen Unternehmen wird man in der Aufstellung eines solcher Programms planmüssig vorgehen können. Die kaufmännische Seite wird dabei zunächst in Hintergrund treten. Die Gemeinden werden sieh, wie es in Eickel der Fall ist, bei der Errichtung eines Kinos zuchech einen auch fur andere Zweeke, sei es der Jugendoflege oder allgemeiner Art, benutzbaren Raum schaffen können. Man erörtert, wie zurzeit im Landkreise Essen, so oft die Erbauung von Jugendballen. Auch hierin liesse sich ein Kinn leicht einbauen. Der Exat eines solchen Theaters ist nicht hoch. Die Angestellten können meistenteils noch zu anderen Zwecken mitverwardt werden; den Operateur z. B. zur Beaufsichtigung der elektrischen Strassenbeleuchtung, die Kassiererin zur Bedienung der Schreibmaschine usw. So ist es auch in Eickel geschehen. Auf diese Weise bleiben nur die Unterhaltung, Heizung und Beleuchtung des Lokals und die Ausgeben für besondere An-gestellte und die Films. Teilweise, wenn uicht gang, werden die Unkosten wieder einkommen, wenn auch auf niedrige Eintritispreise möglichst Bedacht genommen werder muss.

### (a/p)

### Technische Mitteilungen

100

Der klingende Film. Die Schallwellen, welche sich als Luftbewegungen darstellen, vermögen bekanntlich eine Membran zu erschittern, welche sie treffen - wie dies ja in geradezh klassischer Weise beim Fernsprechbetriebe sich immer wiederholt. Führt man nun ein leicht brennbares Gas in ein kleines Gefass ein, an dessen einer Seite sich ein Ansatz befindet, der eine aus einem feinen Loch brennende Flamme nach Art einer Kerze trägt, während gegenüber die Wand von irgend einem empfindlichen Häutchen gebildet wird, so wird die an sich ruhig brennende Flamme gewisse Schwankungen zeigen, wenn Schaffwellen herandringen. Denn zunächst wird iene Membran in angemessene Schwingungen geraten. Es ist aber dann klar, dass sich in dem erwähnten Gasbehälter auch der Gasdruck ständig tass sen in dem erwännten Gasbeinater auen der Gastirnek standig verändern muss. Wird die Membran eingedrückt, so verengert sieh nänlich der Behälter, und damit gewinn das elastische Gas natürlich eine höhere Spannung. Die Folge wird dann die sein, dass es stärker ausströmt, und es wird dann mehr Licht ausgestrahlt. So setzt sich also der Schall mittels einer solchen "manometrischen" Flamme in entsprechende Lichtschwankungen um.

Und damit ist auch die Möglichkeit gegeben, die Töne mul Laute gewissernassen zu photographieren. Man erhält dabei sehr interessante Schwingungsbilder zum Beispiele von Vokalen. Man lässt zu diesem Zweck das Licht der manometrischen Flamme, welches durch eine Linse gesammelt worden ist, auf eine photographische Fläche fallen, welche sich durch ein Uhrwerk in regelnisssiger Geschwindigkeit oper, das heisst horizontal vorbeibewegt. Die Bilder welche die verschiedenen Vokale ergeben, ähneln sich darin, dass sie den Eindruck plastischer Seile oder Stricke machen, während die Wickelungsart bezüglich eine verschiedene ist. A scheint das Bild der feinsten, I das der gröbsten Arbeit darzustellen.

Der verdienstvolle Berliner Physiker Ruhmer hat nun solche unter den: Einfluss von Schallwellen stehende Lichtstrahlungen auf eine andere Weise photographiert, welche uns ninmehr zu unseren Thema vom klingenden Film führt. Doch waren die gegebenen Erörterungen für das Verständnis dieses interessanten Experimentes Ruhmer liess das Licht auf einen bewegten Film wirken, wobei es ihm aber nicht darauf ankam, solche seilartige Bilder von Vokabehwingungen zu erhalten, wie wir sie vorhin beobachteten. Vielmehr wollte er die Helligkeitsänderungen der schwingenden Flamme abbilden. Zu diesem Zwecke bediente er sich einer Zylinderlinse, welche lauter wagerechte Streifen auf die lichtempfindliche

### Ausschneiden

### aufhewahren

Unsere durchaus fachmännisch zusammengestellten

# zcniager-

sind ca. 2000 Meter tany und enthält jedes einen von nachbenannten grossen Schiagern. Motorl

| .,                        | defet. |                            | deter |
|---------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Jung und Alt              |        | Schuld und Sühne           | 800   |
| Nicht eine Scholle Erde . | 627    | Im Lande der Löwen         | 479   |
| Kämplende Herzen          | 640    | Des Schicksals Rache       | 671   |
| Ins Herz getroffen        | 640    | Die Familienehre           | 556   |
| Dämon Eifersucht          | 760    | Der Eid des Stephan Huller | 1250  |
| Ehre über Alles           | 650    | Geld und Herz              | 441   |
| Die schwarze Höhle        | 750    | Die Stimme der Glocken     | 500   |
| Jugendstürme              | 1100   | Einer Mutter Opfer         | 1050  |
| Undank                    | 850    | Die Botschaft des Kalsers  | 392   |
| Das Geheimnis sein, Frau  | 527    | Theodor Körner             | 1300  |
| Lorbeerkranz u. Herzens-  |        | Die Höhle des Todes        | 720   |
| glück                     | 420    | Die Tarantella             | 990   |
| Um Haares Breite          | 710    | Seine Vergangenheit        | 750   |
| Launen des Glücks         | 800    | Das Schiff mit den Lowen   | 540   |
| Blaues Blut               | 800    | Die Titanic od. In Nacht   |       |
| Mama                      | 650    |                            | 930   |
| Unter schwerem Verdachte  | 1070   | Die Rache ist mein         | 965   |
| Goldfieber                | 970    | Das Gift der Liebe         | 700   |
| Die Trapezkünstlerin      | 475    | Die Puppe                  | 525   |
|                           |        | Die Toten schweigen        | 630   |
|                           |        | Vergiüht                   | 765   |
|                           |        | Beethoven                  | 356   |
|                           |        | Der Sieg des Guten         | 601   |
| Entfesseite Flammen       | 750    | Wiedergefunden             | 475   |
| Der Clown                 | 535    | Im Strudel des Lebens      | 575   |
| Auf falscher Bahn         | 700    | Maskenscherz               |       |
| Der Preis wird äusserst   | ыш     | g berechnet, da wir nich   | t an  |

Konventionspreise gebunden sind. Programme von 30.- Mark an.

Tagesprogramme v. 15 .- Mk. an.

Reichhaltiges Reklame-Material wird kostenios mitgeliefert.

Verleih-Abteilung d. Film-Kauf-, Tausch-und Leih-Genossen-= schaft "Deutschland" e. G. m. b. H. =

<u> Vertreter: Max Hoffer. Berlin SW. 68</u>

Friedrichstr. 207

Tel.: Amt Zentrum No. 9611.

# Film-Fabriken!

Seriöse Firma, in der Kinobranche bestens eingeführt, mit Bureaus in Berlin und Frankfurt a. M., sucht die Vertretung von 1-2 inoder ausländischen leistungsfähigen Filmfabriken für Deutschland ev. Schweiz. Gefl. Offerten unter M B 8316 an den .. Kinematograph".

nach künstlerischen Entwürfen in hocheleganter solider erstki. Ausführung

Kunstgewerbliche Werkstätten

.. Mannheim-Rheinau

Telefon 1055. Telegr.-Adr.: Kunstwerkstätte.

Auch die grössten Aufträge sind in kürzester Frist lieferbar.

Verlangen Sie neuen Katalog!

Grand Prix und Goldene Medaille ... Brüssel 1910 Goldene Medaille. .. ..... Mannheim 1907 Goldene Staatsmedaille..... Budapest 1910

Musterlager:

Berlin .

Köin

Breslau V

Frankfurt a Hamburg

Arbeiterzahl:

ca. 150.

Grünthal & Henkel .. Kon.mandantenstr. 15 Franz Thiemer . Neue Schweidnitzerstr. 16 M.: Pathé Fréres & Co., G.m.b.H., Balmhofplatz12 A. F. Döring Schwalbenstrasse 35 Pathé Fréres& Co., G m.b.H , Gereonshaus Z. 157

Pathé Frères & Co. . Goethestras

| ab | 26. | Oktober | Cr. |  |  |   | 2.  | Wech |
|----|-----|---------|-----|--|--|---|-----|------|
|    | 26. | 89      | **  |  |  |   | 4.  | 99   |
| 00 | 11. | Novem . | **  |  |  |   | 5.  | **   |
| ** | 11. | 00      |     |  |  |   | 6.  |      |
| 90 | 11. | **      | 92  |  |  |   | 7.  |      |
|    | 11. | *9      | +9  |  |  |   | 10. | 97   |
| ** | 11. | **      | 99  |  |  | ۰ | 11. | 10   |
| 11 | 11. |         | 99  |  |  |   | 12. |      |

. . . . . . . . 14. Gaumont-Apparate M. 800.-

beste Theater-Maschine,

Film-Motore =

mit regulierbarem Widerstand, sehr preiswert.

Paul Gelbert, Dresden

Telephon 18186. Bürgerwiese 16.

1. Internationale Kino-Ausstellung Wien 1912: "Ehrendiplom und silberne Medaille".

# Cheater-Gestühl Otto & Zimmermann, Waldheim (Sachs.)

Spezialfabrik

Fernruf 194. - Telegramm-Adresse: Zimmermann, Stuhlfabrik, Verlangen Sie Katalog und Preisanstellung.

Wochenproduktion: 2500 Stuhle

la. Reierenzen stehen gern zur Verfügung. Fabriklager: A. Grünthal, Berlin SW., Kommandantenstrasse 15. - Stets grosses Lager in allen Sorten 

Fläche warf. Bei dem vorhin angegebenen Verfahren war natürbeh eine rande Luse anzawenden

Dem Verfasser hegt ein solcher Ruhmerscher Film vor, der allerdungs genz unders aussieht als eine photographische Flüche mit Flammenschwingungsbildern. Man kann den Eindruck, korz gesagt, mit demjenigen einer Leiter vergleichen. Denn querüber ziehen sich gleichsam Sprossen, welche links und rechts an den Perforationslöchern wie an Zapfen befestigt erscheinen. diese Leiter charakteristische Unregelmässigk-iten. Es sind minilich die Sprossen nicht gleichweit voneinander entfernt, und ihre Helligkeit ist an den verschiedenen Stellen sehr wechselnd, chenso wie dies bei den mehr oder weniger dunkele. Zwischenräumen zu konstatieren ist. Durch diese Ungleichformigkeiten konnut eben die Differenz der Schallbewegungen zum Ausdruck.

Und wie lässt sich nun solch ein eigentümlicher Film, der recht inhaltslos aussieht, zum Tönen bringen '

Es sei hier karz auf die Eigentümlichkeiten des Selens hingewiesen, welches bis jetzt der einzige Stoff ist, mit welchem wir Licht in Elektrizität umwandeln können. Stellen wir einmal eine Leitung her, in web-her sich ein Telephon, eine galvanische Butterie und eine Selenzelle befinden. Dann wird zumächst das Telephon keinen Ton hören lassen. Denn wie stark oder schwach auch der durchfliessende Strom sein mag, so wird die Membran im Zustande einer gewissen Durchbiegung in Ruhe verharren. Und der Strom wird verhaltnismässig schwach ausfallen, wei das Selen im allgemeinen einen hohen Widerstand bietet,

Allerdings nur, wenn es unbelichtet ist, und dies wollen wir hier annehmen, indem wir die ganze Vorrichtung im Dunkelen auf-Nun sei aber eine Einricht nug getroffen, welche es ermöglicht, in regelmössigen Abschnitten Licht auf das Selen fallen zu lassen. Dann wird iedesmal der Widerstand etwas nachlassen; der Strem wird an Störke zunehmen, und es muss also eine Aenderung in der M-unbrauanlage die Folge sein. Trifft das wechselnde Licht die Zelle in der Sekunde oft genng, so gerät die Membran des Telephones in Schwingungen, die einen nussikalischen Ton vernehmen lassen.

Nun traf Ruhmer folgende Anordrung. Er liess das Licht des transparenten Filmes — wieder unter Anwendung einer geeigneten Linse - auf eine Selenzelle fallen, welche im Sinn der vorigen Auordning in einem Telephonkreise lag. Das li strument liess dann die Tone und Laute wieder erklingen, welche zuvor die Erzeugung des eigentiunitehen Photogrammes versnlasst hatten. Es ist für die richtige Wiedergabe natürlich notwendig, dass der Film bei der Projektion sieh ebenso schnell bewege wie bei der Aufnahme, damit die Schwingungen nicht nur in der Stärke, sondern anch im Rhythmus richtig reproduziert werden.



### Firmennachrichten

Berlig, Mit 40 1881 Mk. Stammkapital bildete sich hier die Firma Internationale Lichtbild - Kopier Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Geschäftsführer ist der Fabrikbesitzer Herr Paul Tesch.

Berlin. Mit 21 000 Mk. Stammkapital bildets sich hier die Firms Lichtspielkunst, Gesellschaft mit he-schränkter Haftung. Geschäftsbiner ist der Kaufmann Herr Christian Winter sen, in Münster i. Westf.

Berlin. Mit 20 000 Mk. Stammkapital bildete sieh hier die Firma Alexander-Lichtspiele, Gesellsenaft mit be-

sich nänkter. Haftung, Geschäftsführer sind die Kaufleute Herren Julius Victor und Oscar Garboeinski.

Rorschach (Kt. St. Gallen.) Rudolf Timeus und Heinrich scher haben unter der Firma Granz American Kinema Timens & H. Fischer eine Kollektivgesellschaft einge gangen, welche am 1. November 1912 ihren Anfang oulun. matographische Vorführungen Konzertsaul, "Krone" und Konzertsaal .. Schaffe'

Wien VII. Neubaugasse 36. Neu eingetragen wurde die Firma Actair, Französische Film- und Kinemato-graphengesellschaf- n. b. H. Höhe des Staumkapitals: 20 000 Kr. Geschäftsführer ist Herr Erich Pommer. befugt ist der Geschäftsführer.

Wien I., Woltzeile 33. "Projektograph", Kinematographen - and Filmfabrik, Aktiengesell-schaft, Filiale in Wien, Zweigniederlassung der in Budapest bestehenden Hauptniederlassung. Die Repräsentanten Moritz Unger-leider und Josef Somlo sind gelöscht. Dr. Arnola Wassung, Hof- und Gerichtsadvokat and Josef Rott, Oberbeamter, als Repräsentanten eingetragen.



### Verkehrswesen



Vorsicht! Hinsichtlich einer in Barcelona geplanten "Inter nationalen Ausstellung von Ein- nad Ans-fuhr-Produkten" hat die "Ständige Ausstellungskannnssion für die Deutsche Industrie" bereits vor längerer Zeit zur Reserve gemalnit. Neuerliche Anfragen veraulassen zu der Feststellung dass auch nach den jungst eingetroffenen Inforuntionen das Projekt unverändert mit der zrössten Zurückhaltnug zu bem-teilen ist. Die unsprünglich als Veranstaltern bezeichnete "Union de Productores de Espana" zieht sich zurück. Als der eigentliche Organisator gilt nach wie vor ein unvorteilhaft bekannter belgischer Ausstellungsunternehmer, dessen Madaillen Machensich alf tien seit Jahren zu öffentlichen Beanstandungen Anlass-Die aufänglich für den Dezember/Mirz projektierte Veranstaltung ist wiederholt verschoben worden, zuletzt auf die Zeit von Ende April bis Juli 1913. Ein mit der Ausstellung verbnudener "Salon für Kraftwagen, Luft- und Radsport" soll angeblieb von 8. Märr bis 2. April 1913 stattfinden. Charak-teristisch ist auch, dass die Wahl des Platzes überhaupt noch uicht einnal feststeht; jedenfalls ist auf dem sogenannten Ausstellungs-gelände noch kein Spatenstich erfolg?

### 9

### Neue Films



Express-Film-Co. Weihnachts · Preisrätsel "Der Nibelungenring". Während in den Zeitschriften tote Bilder-Rätsel dem Publikum aufgegeben werden, so stellt dieser Film em lebendes Bilderrätseldar. Die Lösung ist den kinemate-graphischen Bilde zu entnehmen. Das Preis Rütsel ist geeignet, vom Tage der Ausgabe bis zur Bekanntgabe der Lösung das Theater zu füllen. Am besten wird dus Preis-Rütsel nach jedem Programm vorgeführt. Mehrere Male wird jeder Besucher das Theater betreten, nm durch richtige Lösung in den Besitz der aus-zusetzenden Preise zu gelangen. Mittels geeigneter Reklame sind die Besucher aufzufordern, die Lösung au der Kasse schriftlich, mit genauer Adresse versehen, einzureichen. Ceber die Reihenfolge der eingegangenen Lösungen führt man an der Kasse eine Liste.

# N P G Kino-Roh-Films

Hervorragende Qualität

Positiv

:: Bemusterte Offerte bereitwilligst ::

Negativ

Entwickeln | Wir übernehmen auch das Entwickeln von Kino-Aufnahmen, sowie Kopieren! gesandten Negativen bei kürzester Lieferfrist u. tadelloser Ausführung.

Neue Photographische Gesellschaft A.-G., Steglitz 198.

Don

# Rekord

an aktualitätenreichem Inhalt, techn. Vollkommenheit, rascher Lieferung bei gutem Material hält

### "Der Tag im Film"

Erste deutsche tägliche kinematographische Berichterstattung 8307

Preis pro Meter im Abonnement

### **50** Pfg.

Liefer in täglichen Rollen v.ca. 25—30 m Länge ..., halbwöchenti. ..., ..., 70—90 ,..., ,..., wöchenti. ..., ..., 150—180,...,

### Express - Films co.

Freiburg i. B.

Telegr. - Adr. : Expressilims Freiburg breisgau. Tel. 2170.

### Neuheiten des "Der Tag im Film"

Schmargendorf b. Berlin. Der Berliner Verein, for Luftschaffshrt veran

staltet eine Ballon-Zielfahrt. London, Fans Abordnung Suffragetten von Edinburgh besuchen zu Finsmesere Stadt (650 km), um dem Minister eine Bittschrift ze

Wendelstein, Bayr. Hochgebirge. Die erste Bergbahn in Bayern fuhrt nuch dem 1848 Meter hohen "Wendelstein". Die Station selbst liert 1225 Meter fi. d. M.

Paris. Der "Raeing Chih de France» siegte über den "Stade Francusmit 19:3 Toren. Dem interessanten Spiele wolmten über 8000

Zuschauer bei. 8t. Cyr, Frankreich. Der erste Aufstieg des neuen Luftschiffes "Fleuruse

welches von Offizieren von Chalais-Mendon gebaut wurde.

Brixen, Tirol. Die Prozession anlässlich der Einweilung des Fürst

bischofs "Dr. Franz Egger".

Schierke i. Harz. Die grossen wintersportlichen Veranstaltungen in diesem

Schiefke I. Harz. Die grossen wintersportheinen veranstattungen in diesem weitbekannten Ort haben ihren Anfang genommen.

Klagenfurt, Alljährlich finden hier auf den Eisbalmen interessante

Kunstläufe statt

Paris. Der Rugby-Match zwischen den "Bayonne Fussball-Club" un

Paris. Der Rugby-Match zwischen den "Bayonne Fussball-Club" und dem "Stade Francais" endigt natiemen unentschiedenen Resultut.

Mannhelm. Das Luftschiff "Schütte-Lanz", welches vom Deutschen Reich angekauft wurde, unternahm eine Jauerfahrt, blieb 164, Stunden in der Laft, und hat somit die Bedingungen der militarischen Abnahmekommission erfüllt.

# Durch Neu-Einkauf

eines weiteren Programms haben wir noch folgende Wochen frei:

2 Erste Wochen 2 Dritte Wochen

3 Vierte Wochen 2 Fünfte Wochen

usw.

Zweimaliger Wechsel mit je einem Schlager. 778

Prompteste und zuverlässigste Bedienung. Ständiger Verkauf älterer Wochen zu äusserst billigen Preisen.

### Internationale Kino - Industrie - Gesellschaft

Telephon-Amt: Manneck & Co., Berlin SW. 68. Charlottenstrasse 7-8 Telegramm-Adr. Moritz-Platz 927. Manneck & Co., Berlin SW. 68. Charlottenstrasse 7-8



Vereins-Nachrichten



Verein kinematographischer Angestellter und Berufsgenossen, Sitz Köln, Sektlon' Essen-Ruhr.

Mitgliederversammlung vom 28. November 1912. "In der Einigkeit liegt ams're Macht"—Mit dieser, amserer Vereinsdevise, eröffnete der I. Vorsitzende, Koll. Karl Noch, die hentige Ver-Nachdem er die anwesenden Kollegen aufs herzlichste begrusst, gab er seiner Frende über den überaus zahlreichen Besuch Ausdruck und ging dann zur Erledigung der Tagesordnung über. Es seien hier nur die wesentlichsten Punkte erwahnt. I. Bericht Es seien hier nur die wesenthehsten Punkte erwähnt. I. Berieht uber den Debegiertentig in Töln um Binss und Betrag, welcher Auf-gabe sieh der I. Sehriftführer, Koll. Jok. Gross, zur allgemeinen Zufriedenheit entledjate. II. Bei der Wall eines Ehrengeriehtes fielen die Aemtor auf die Koll. Koch. Willemsen, Rieseng, Stahl und Wewer, welche sämtliche annahmen. 111. Es wurde beschlossen, den Punkt "Agitation" in Zukunft in jeder Versammlung zur Geltung kommen zu hosen. Denn nur durch die rege Agitation in letzter Zeit hat unsere Sektien einen erfreulichen Aufschwung erfahren, Konnten wir doch in den letzten Versann i ungen jedesmal 3 bis 4 Aufnahmen buchen, IV. verlas Koll, Brunkmann einen selbst-verfassten Artikel, welcher sämtlichen Fuchzeitungen unter "Eingesandt" zugehen soll. Der I. Vorsitzende, Koll. Karl Koch, schloss die Versanmahing um 3½ Uhr, und ich bin fest davon überzengt, ctass der 1. Vorsitzende mit seiner Eröffnungsrede recht behalten hat, nämlich, dass simtliche Anwesenden mit den. Bewisstsein das Lokul verliessen, dass sie einige Stunden im Kreise von tatkräftigen Kollegen zugebracht haben, die des sich einmal gesteckte Ziel nimmer aus den Augen lassen und die wissen, was sie wollen, Auwesend waren, ansser zwei Entschuldigten, samtliche Mitglieder (leider das erste Mal) sowie mehrere interesaerte Kollegen von Dort-(leider das erste Mai) sowa accommund. Wanne, Gelsenkirchen usw.

Jakob Gross I. Schrift

Freie Vereinigung der Kino-Angestellten, Gross-Berlin.

Protokoll vom 25. November 1912. Die Sitzung wurde vom Vorsitzenden 12,20 Uhr vormittags eröffnet. Nach Begrussung der Mitglieder und Gäste fand die Protokollverloung statt. Das Protokoll wurde nach vollständiger Umänderung genehmigt. Die eingehufenen Briefe wurden mich kurzer Zeit ohne Debatte erledigt. Zur Aufmiline neuer Mitglieder meldeten sich 8 Herren, die miserer Zur Adminime meier Mitglieder inschefen sien 8 Herren, die innserer Vereinigung beitratett. Mehann helt Kollege Schramm ein Refernt über seine Aufuahme und Mission zum Verbandstage in Köln din Rhein, mad können wir mit dem erhaltenen Resulhal sehr zu-frieden sein. Näch Erfedigung der Kesse, die in allen Punkten genehmigt wurde, sehrirt man zum Punkte. Averschiedeurs: Es wurde nich einigen nichtigen Angeler überten eine Vorstandssitzung zum 26. November er, einbernfen. Nuchdem is ih eine erregte Debatte fiber einen Kino in der Münzstrasse stattfund, schritt man zu einer Sammbnig für eine sehwer erkrankte Kollegin, wiche ein sehr gutes Resultut zeitigte. Schluss der Sitzung 3.30 Uhr vormittugs. gez. Unger, 1. Schriftfuhrer.

### Verein Breslauer Kino-Angestellter,

Sitzung vom 25. November 1912. Um 121, Uhr eröffnete der Sekretär der Organisation, Kollege Senk, die Versamunlung begrüsste die erschienenen Mitglieder wie Gäste, wornnter die Kollegen ans Rawitsch sieh befanden. Die Tagesordnung lautete: 1. Die bevorstehenden Gewerbegerichtswahlen; 2. die Stadtverordneten wahlen; 3. Verlesung von Schriftstücken; 4. Vereinsungelegenheit, Verschiedenes. Nachdem Kollege Goldberg das Protokoll der vorigen Versammlung verlesen, wurde selbiges angenommen. Daraff er-greift Kollege Senk zu Punkt 1 das Wort; weist in seinen Aus-führungen auf die Bedeutung der Gewerbegerichtswallten für die sänutlichen Kollegen hin. Die Vorgünge bis in letzter Zeit haben nns gezeigt, dass verschiedene Kollegen das Gewerbegericht aurufen mussten, and da dies auch weiterlun vorkoumen wird, kann und darf es uns nicht gleich sein, welche Beisitzer unsere Interessen vertreten. Es können bei der Wahl für uns nur solehe in Betracht könnnen, welche mit ims Fühlung haben mid Recht und Urrecht imterscheiden können. Mit 25 Jahren ist jeder Kollege wahlberechtigt. Redner legt den Kollegen uns Herz, die Einschreibkarten, welche vom 21. November bis 12. Dezember ausgefüllt sein miissen, rechtzeitig auszufüllen. Zu Punkt 2 bemerkt Kollege Senk: Das-selbe gilt auch von den Stadtverordnetenwahlen zum Dreiklassen-Stadtparlament und da kaun auch für die Kollegen die Parole gelten: Alle Stimmen für die Vertreter wahrer Volksinteressen, welche wir nur inter den in der III. Klasse aufgestellten Kan-didaten haben. 15 Stadtverordnete sind bereits gewählt, bisher 12. und 4 stehen noch in aussichtsreicher Stehwahl, welche am 4. De-



# HUPFELD Rollen-Magazin



Hupfeld-Turm

das vollkommenste System, welches das jedesmalige Auswechseln der Notenrollen bei selbstspielenden Musikinstrumenten erspart.

Hunfeld-Turm

### **≡ Für 6, 10, 12 und 20 Notenrollen. ==**

Der Einwurfkasten, an einer vom Instrument beliebig weit entfernten Stelle angebracht, onthält einen Zeiger, den man auf die Normer des gewählten Stückes einstellt. Die Einstellung ist un keine bestirante Reihenfolge gebunden, es entsteht kein Geräusch, auch ist kein Handgriff notwendig. Einfach und vollkemmen.

Ausführlicher Prospekt bereitwilligst.

### Ludwig Hupfeld A.-G., Leipzig

Hupfeld-Haus, Petersstrasse 4.

Hamburg, Gr. Bleichen 21. Wlen VI. Mariabilferstr. 3. Zur Kino-Ausstollung Borlin 1912 stellen wir eine Reihe unserer Instrumente, mit den letzten Erfindungen verschen, aus

Generalvertreter: Karl Braun, Berlin, Friedrichstr. 16 (Passage).

# Kürzeste Bauzeit!

Die billigste Herstellung von Decken, Wänden und Gewölben erreicht man mit

Amtlich als feuersicher anerkannt. Bei den grössten Kino-Um- und Neubauten angewa Verlangen Sie Muster und Prospekt G.

Deutsche Bacula-Industrie, Mainz.



Spezialfabrik für elektrische Lichtreklamen, elek-3731 trische Firmenschilder, elektrische Schaltautomaten. Alleinige Fabrikanten des gesetzlich geschützten und patentierten "Elektrographen". Reich illustrierter Katalog soeben erschienen.



Kino-Einrichtung B

Ganz komplett M 350.- Im Pelse von M. 350,- ml inbegriffon: Tuch

Richtungen verstellb., m. Elsen-Verschiebung nowerk B, m. Blende 

Gewicht os. 45 Kilo.

Einrichtung für Motorbetrieb am

Schwungrad gratis. Für Marterbatrie alogarishtes mate: gletchylel ob für

110 od. 220 Volt. Motor 1/14 Pri M. 90 Anlasterbiers., 25 Dieselbe Einrich-

tung mit Kalklicht-Beleushtung, bet Fortfall der Bogunlamps.M. 116 mehr.

Mark-

Elsasser, Berlin SW. 68, grafenstr. 66 Kinematographen-Fabrik, ---- 4282

BRLIN N. 4 E. Sehimmel Kinematographen a. films

Liefert als Spezialität:

von erstklassiger Bauart und Optik.

Riesenlager von Films u. all. Zubehör zum Grossbetrieb, wie: Cedenserlinsen, die nicht springen, lichtstärks en Objektiven, alles Zubehör für elektr Licht u. für das Kalklicht, etc

chron-Einrichtunge

anerkannt erstklassiges Fabrikat, arbeitet vollständig automatisch.

horogesellschaft m. b. H., Hamburg 15, Spaldingstr. 214.

zember d. J. stattfundet. Ein jeder über seine Pflicht aus. Jedoch erfordert der Wahlkampf Opfer an Geld und Arbeitskraft und stellt Kollege Senk der Versammlung anheim, hierzu etwas beizutragen. Eine sofort vorgenommene Samualung ergal den Betrag von 6,50 Mk., welcher dem Wahlfonds überwiesen wurde. Zum 3. Punkt verliest Kollege Senk die Schreiben, welche aus Anlass des am Sonntag in Köln stattfindenden Kongresses der Eimo-Angestellten an den Hauptvorstand nach Berlin und an den V. K. B., Sitz Köln, abgegangen sind, welche eine Delegation nach dort zu entseuden Ausdruck geben. Gleichzeitig wird der einstrumige Beschluss gefasst. die dortigen Kollegen aufzufordern, sich imserer Organsisation anzuschliessen. Die Kollegen in Karlsruhe i. Baden haben sieh auch bereits angeschlossen und geht es auch wie in vielen Städten gleichfalls vorwarts. Der Kölner Tagung sehen vir mit grossem Interesse entgegen. Punkt 4: Kollege Leichsenring: Von den vielen Kollegen. welche nach auswarts gegangen sind, kommen einige ihren Verpthehtungen nicht nach, wenn jene aber dann nach einer Stellung verlangen, dann mussen dieselben die Schlüsse daraus ziehen, dass sie keine Stellung von uns erhalten. Kollege Senk schliesst sieh den Worten des Vorredners an und ermahnt die Kollegen nochmals, welche nach ausserhalb gehen, die Organisation nicht zu vergessen und ihre Gleichgültigkeit abaustreifen. Unser Stellennachweis steht unerreicht. Nur fehlen noch Kollegen, welche die Stellen alle besetzen. Es wird hiermit nochmals dringend enrauf hingewiesen, dass nur solche Kollegen Stellen machgewiesen erhalten, welche ihre Beiträge während ihrer Tätigkeit zahlten. Wer länger als 8 Wochen in Rückstande, erhalt auch keine Unterstützungen; für jeden Kollegen, welcher seinen Verpflichtungen nachkommt, sind seine Reclite gewahrt. Es hat sich jeder selbst zuzuschreiben, wenn ihn der Verband demgemäss behandelt. De auswartigen Kollegen wollen auch die mit ihnen arbeitenden Kollegen, welche unseren Reihen noch nicht augehören, aufrutteln und auserem Verbande zuführen. Kranke oder stellenlose Mitglieder zahlen keine Beitrage, müssen dafür beitragsfreie Marken kleben und erhalten ihre statutengenösse Unterstützungen. Zum freien Tage wird an alle Besitzer geschrieben werden, mit Ausnahme derjenigen Chefs, wo die freien Tage durchgeführt und innegehalten werden; diejenigen Besitzer, welche den freien Tag bewilligen, werden daum öffentlich bekannt gemacht und dem Publikum besonders empfohlen, die Arbeiterschaft darauf hingewiesen. Es wird aussergem der Wunsch gestellt werden, am 24. Dezember das Kino gar niel t zu öffnen und den Angestellten die Möglichkeit zu geben, in ihrer Familie zu sein, da doch an diesem Tage auf ein Geschäft nicht zu rechnen ist. Zum mindesten aber Tätigkeit einzuschränken. Aufgenommen wurden zehn neue Kollegen, ein Beweis, dass es jetat mehr wie je rapid vorwärts geht. Darauf erfolgte der Schluss der Versammlung. Die Teilnel verblieben noch ein Stündehen in auregender Fidelitas. Sel 2<sup>1</sup> Uhr. A. Goldberg, Schriftführer. Die Teilnehmer

### Geschäftliches



Ber J Firms Express-Films-Ca., G. m. b. H., Freiburg I. B., Schusterstr. 5, welche sich nur mit der Herstellung von kinemato-graphischen Films wissenschaftlichen mit belehrenden Inhalts befasst, und in deren Verlag auch "Der Tag im Film", erste deutsche t ag Liche kinematographische Berichterstattung (Ges. geseh.) erscheint, wurde die hohe Ehre anteil, aufässlich der Anwesenheit Seiner Majestät des Deutschen Kaisers, sowie vieler Fürsten und Angehörigen des deutschen und österreichischen Hachadels im Schlosse Seiner Durchlaucht des Fursten Max Egon zu Furstenberg in Donaueschingen eine kinematographische Vorführung zu veraustalten. Die Express-Films-Co, G. m. b. H., Freiburg i. B. wurde ferner von Allerhöchster Seite beauftragt, von den Hufjagden aulässlich der Hochzeitsfeierlichkeiten der Prinzessin Lotti zu Fürstenberg mit dem Fursten Hugo Vinzenz zu Windischgrätz, kinematographische Aufnahmen zu machen. Bei der betr. Vorführung wurde, ausser den Aufnahmen von den Hochzeitsfeierlichkeiten und den Hofjagden, von der Firma Express-Films-Co., G. m. b. H., Freiburg i. B., ein Film "Aus dem Leben Seiner Majestät Kaiser Wil-helm H. (welcher in der Hauptsache militärische Begebenheiten von den letzten 2 Jahren enthält, welchen Se. Majestät beiwohnte) zur Vorfuhrung gebracht. Die Films fanden grossen ungeteilten Beifall und mussten auf Allerhöchsten Wunsch mehrere Male vorgefuhrt werden. Der Firma Express-Films-Co., G. m. h. H., Freiburg i. B. wurde von Allerhöchster Seite, sowohl für die Aufnahmen burg I. B. wie der Vorlichtungen ein Lob ausgesprochen. Das Frei-burger Tagbiatt berichtet unterm 23. Kovember 1912: "Die Naturforschende Gesellschaft begann gestern im Hörsaal I der neuen Universität die Reihe ihrer dieswinterlichen Vortragsabende. Es sprach Herr Dr. Tauern, ein Mitglied der 10. Freibunger Motukken-Expedition, über die Insel Misol (zwischen Burneo und Neu-Guinea gelegen). Wir wollen auf seine sehr interseaanten Darlegungen am nächsten Donnerstag eingehender zu sprechen kommen, nachdem der Redner am Mittwoch abend seinen angekundigten zweiten Vortrag von der Molukken-Expedition, und zwar speziell über die Insel Bali, gehalten haben wird. Hervorgehoben sei aber heute schon das geradezu prächtige illustrative

# Essener Film-Centrale

M. Brinke-Neuser Telephon 2778, Aust Esseurahr Telegra-Adra: Fümcentrale

### liefert billige Einlagen, Programme u. Schlager

| Höhle des Todes   720 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Blaues Blut                                                                                                                         | 800 m                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fluch der Sünde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                   |
| Auf dem Kriegsptade Die Heldin von Neapel Der rote Falke Sünden unserer Zeit Maskenscherz Macht der Jugend Der Deserteur Im Sektrausch Gauklerliebe Moderne Sklavinnen Unter den Rädern der Großstadt Schlange am Busen Fräulein Frau Die Hochzeitsfackel Sein Leopold Leiden einer Mutter Der Liebe ewiges Licht Die Spur der Ersten Schicksalgewalten Romeo und Julia Die Liebe des Adjutanten Um hundert Mark Die Spionlin Taumel der Leidenschaft In marmel der Leidenschaft In letzter Stunde Die Trauel is Som Fräulein Frau Die Hochschaft In letzter Stunde Die Spionlin Im Taumel der Leidenschaft In letzter Stunde Die Techel ist los Turnier der goldenen Schärpe Geopfert Nur eine Schauspielerin Tirza, die Sängerin In letzter Stunde Die Fessel der Liebe Die Rache ist mein Rätsel des Herzens', Boo m Die Künstlerieben Tolom Rätsel des Herzens', Boo m Die Künstlerieben Tolom Rätsel des Herzens', Boo m Die Kinstlerieben Tolom Rätsel des Herzens', Boo m Die Kinstlerieben Tolom Rätsel des Herzens', Boo m Die Eisenlindustrie, 3 Akte Der Mann ohne Gewissen Die Frebrung des Glücks 816 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 1 000 m                                           |
| Die Heldin von Neapel   900 m   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Für die Ehra des Vaters                                                                                                             | 600 m                                             |
| Der rote Falke   800 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auf dem Kriegspfade                                                                                                                 | 800 m                                             |
| Sünden unserer Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Heldin von Neapel                                                                                                               | 900 m                                             |
| Maskenscherz         800 m           Macht der Jugend         804 m           Der Deserteur         600 m           Im Sektrausch         1300 m           Gaukleriebe         900 m           Moderne Sklavinnen         1000 m           Unter den Rädern der Großstadt         710 m           Die Jüdin         820 m           Schlange am Busen         1 150 m           Fräulein Frau         1 250 m           Die Hochzeitsfackel         600 m           Sein Leopold         1 200 m           Leiden einer Mutter         900 m           Der Liebe ewiges Licht         1 000 m           Die Spur der Ersten         900 m           Schicksalgewalten         600 m           Romeo und Julia         900 m           Die Liebe des Adjutanten         810 m           Die Spionin         1 000 m           Im Taumel der Leidenschaft         1 000 m           Entdeckung des Nordpols         900 m           Turnier der goldenen Schärpe         600 m           Geopfert         1 150 m           Nur eine Schauspielerin         950 m           Tirz, die Sängerin         814 m           In letzter Stunde         800 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der rote Faike                                                                                                                      | 800 m                                             |
| Macht der Jugend   804 m     Der Deserteur   600 m     Im Sektrausch   1300 m     Gauklerliebe   900 m     Moderne Sklavinnen   1000 m     Unter den Rädern der Großstadt   710 m     Die Jüdin   820 m     Schlange am Busen   155 m     Fräulein Frau   1250 m     Die Hochzeitsfackel   600 m     Sein Leopold   1200 m     Leiden einer Mutter   900 m     Der Liebe ewiges Licht   1000 m     Die Spur der Ersten   900 m     Schlcksalgewalten   600 m     Romeo und Julia   900 m     Um hundert Mark   800 m     Die Liebe des Adjutanten   810 m     Um hundert Mark   800 m     Die Spionin   1000 m     Tarunel der Leidenschaft   1000 m     Entdeckung des Nordpols   900 m     Turnler der goldenen Schärpe   600 m     Geopfert   1150 m     Nur eine Schauspielerin   950 m     Tirza, die Sängerin   814 m     In letzter Stunde   800 m     Die Toettel ist los   710 m     Verlirungen der Liebe   1135 m     Der Teutel ist los   710 m     Verlirungen der Liebe   135 m     Die Teetel ist los   710 m     Rätsel des Herzens   800 m     Künstlerleben   700 m     Rätsel des Herzens   800 m     Künstlerleben   700 m     Rätsel des Herzens   800 m     Künstlerleben   700 m     Tallun, Japan. Sittenbild   815 m     Die Eisenlindustrie, 3 Akte   835 m     Der Fwann ohne Gewissen   970 m     Die Eisenlindustrie, 3 Akte   835 m     Die Freederung des Sülcks   816 m     Die Ferserung   816 m                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sünden unserer Zelt                                                                                                                 | 900 m                                             |
| Der Deserteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maskenscherz                                                                                                                        | 800 m                                             |
| Im Sektrausch   1 300 m   Gauklerilebe   900 m   Moderne Sklavinnen   1 000 m   Unter den Rådern der Großstadt   710 m   250 m   Schlange am Busen   1 150 m   Fräulein Frau   1 250 m   | Macht der Jugend                                                                                                                    | 804 m                                             |
| Gaukierilebe   900 m   Moderne Sklavinnen   1000 m   1000 m   1000 m   1000 m   1000 m   1150 m   11 | Der Deserteur                                                                                                                       | 600 m                                             |
| Moderne Sklavinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Im Sektrausch                                                                                                                       | 1 300 m                                           |
| Unter den Rädern der Großstadt   710 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gauklerliebe                                                                                                                        | 900 m                                             |
| Die Judein   S20 m   Schlange am Busen   1 150 m   Fräulein Frau   1 250 m   Fräulein Frau   1 250 m   Fräulein Frau   1 250 m   Die Hochzeitsfackel   600 m   Sein Leopold   1 200 m   Leiden einer Mutter   900 m   Die Spur der Ersten   900 m   Die Spur der Ersten   900 m   Schicksalgewalten   600 m   Schicksalgewalten   810 m   000 m   Die Liebe des Adjutanten   810 m   Die Liebe des Adjutanten   810 m   Die Die Die Die Die Die Die Die Die Spionin   1 000 m    | Moderne Sklavinnen                                                                                                                  | 1 000 m                                           |
| Schlange am Busen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unter den Rädern der Großstadt                                                                                                      | 710 m                                             |
| Fräulein Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Jüdin                                                                                                                           | 820 m                                             |
| Die Hochzeitsfackel   600 m   Sein Leopold   1 200 m   2 200 m   | Schlange am Busen                                                                                                                   | 1150 m                                            |
| Sein Leopoid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fräulein Frau                                                                                                                       | 1 250 m                                           |
| Leiden einer Mutter   900 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Hochzeitsfackei                                                                                                                 | 600 m                                             |
| Der Liebe ewiges Licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sein Leopold                                                                                                                        | 1 200 m                                           |
| Die Spur der Ersten   900 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leiden einer Mutter                                                                                                                 | 900 m                                             |
| Schicksalgewalten Romeo und Julia 900 m Romeo und Julia 900 m Die Liebe des Adjutanten 100 m Um hundert Mark 1000 m Im Taumel der Leidenschaft 1000 m Entdeckung des Nordpois 7 urnier der goldenen Schärpe 1000 m Geopfert 1150 m Nur eine Schauspielerin 1150 m Fürza, die Sängerin 11 letzter Stunde 10 t Tochter des anderen 1790 m Entsagung 1700 m Entsagung 1800 m Die Fosei der Liebe 1835 m Die Eroberung des Glücks 1816 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 1 000 m                                           |
| Romeo und Julia   900 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Spur der Ersten                                                                                                                 | 900 m                                             |
| Die Liebe des Adjutanten Um hundert Mark Die Spionin 1000 m Im Taumel der Leidenschaft Entdeckung des Nordpols Turnier der goldenen Schärpe Geopfert 1150 m Nur eine Schauspielerin 1950 m Tirza, die Sängerin 11etzter Stunde 10 Tochter des anderen 1950 m Die Tochter des anderen 1950 m Die Turnier der goldenen Schärpe 1950 m Die Teufel ist ios 1150 m Der Teufel ist ios 1150 m Der Teufel ist ios 1150 m Die Fessel der Liebe 1135 m Die Fessel der Liebe 1135 m Die Rache ist mein Rätsel des Herzens 1800 m Künstlerieben 1700 m Künstlerieben 1700 m Taifun, Japan. Sittenbild Die Eisenlindustrie, 3 Akte Der Mann ohne Gewissen 1810 m 1900 m 1900 m Die Eisenlindustrie, 3 Akte 1900 m Die Eisenlindustrie, 3 Akte 1910 m Die Eroberung des Glücks 1816 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schicksalgewalten                                                                                                                   | 600 m                                             |
| Um hundert Mark   800 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Romeo und Julia                                                                                                                     | 900 m                                             |
| Die Spionin 1000 m Im Taumel der Leidenschaft 1000 m Im Taumel der Leidenschaft 1000 m Entdeckung des Nordpols 900 m Turnier der goldenen Schärpe 600 m Geopfert 1150 m Nur eine Schauspielerin 950 m Titza, die Sängerin 814 m In letzter Stunde 800 m Die Tochter des anderen 790 m Entsagung 1150 m Der Teufel ist los 710 m Verirrungen der Liebe 1135 m Die Fessel der Liebe 600 m Der Unglückstein 600 m Die Rache ist mein 934 m Rätsel des Herzens 800 m Künstlerieben 700 m Taiffun, Japan. Sittenbild 810 m Die Eisenlindustrie, 3 Akte 835 m Der Mann ohne Gewissen 970 m Die Eroberung des Glücks 816 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Liebe des Adjutanten                                                                                                            | 810 m                                             |
| Im Taumel der Leidenschaft   1 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Um hundert Mark                                                                                                                     | 800 m                                             |
| Entdeckung des Nordpols Turnier der goldenen Schärpe Geopfert 150 m Nur eine Schauspielerin 950 m Tirza, die Sängerin 814 m In letzter Stunde 800 m Die Tochter des anderen 790 m Entsagung 1150 m Der Teufel ist los 710 m Veritrungen der Liebe 1135 m Die Fessel der Liebe 600 m Die Rache ist mein 934 m Rätsel des Herzens', 800 m Künstlerfeben 700 m Taifun, Japan. Sittenbild 810 m Die Einelindustrie, 3 Akte 835 m Der Mann ohne Gewissen 970 m Die Ersenrung 600 m Die Ersenlindustrie, 3 Akte 835 m Der Mann ohne Gewissen 970 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die Spionin                                                                                                                         | 1000 m                                            |
| Turnier der goldenen Schärpe   600 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | im Taumei der Leidenschaft                                                                                                          | 1 000 m                                           |
| Geopfert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Entdeckung des Nordpois                                                                                                             | 900 m                                             |
| Nur eine Schauspielerin   950 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Turnier der goldenen Schärpe                                                                                                        | 600 m                                             |
| Tirza, die Sängerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geopfert                                                                                                                            | 1150 m                                            |
| In letzter Stunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nur eine Schauspielerin                                                                                                             | 950 m                                             |
| Die Tochter des anderen 790 m Entsagung 1150 m Der Teufel ist ios 710 m Verltrungen der Liebe 1135 m Die Fessel der Liebe 600 m Der Unglücksstein 600 m Die Rache ist mein 934 m Rätsel des Herzens' 800 m Künstlerieben 700 m Taiffun, Japan. Sittenbild 810 m Die Eisenlindustrie, 3 Akte 835 m Der Mann ohne Gewissen 970 m Die Eroberung des Glücks 816 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tirza, die Sängerin                                                                                                                 | 814 m                                             |
| Die Tochter des anderen 790 m Entsagung 1150 m Der Teufel ist ios 710 m Veritrungen der Liebe 1135 m Die Fessel der Liebe 600 m Der Unglücksstein 600 m Die Rache ist mein 934 m Rätsel des Herzens' 800 m Künstlerieben 700 m Tolfun, Japan. Sittenbild 810 m Die Eisenindustrie, 3 Akte 835 m Der Mann ohne Gewissen 970 m Die Eroberung des Glücks 816 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 800 m                                             |
| Der Teufel ist los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 790 m                                             |
| Verlirungen der Liebe         1 135 m           Die Fessei der Liebe         600 m           Der Unglückssteln         600 m           Die Rache ist mein         934 m           Rätsel des Herzens'         800 m           Künstlerleben         700 m           Talfun, Japan. Sittenbild         810 m           Die Eisenlindustrie, 3 Akte         835 m           Der Mann ohne Gewissen         970 m           Die Eroberung des Glücks         816 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Entsagung                                                                                                                           | 1 150 m                                           |
| Die Fessel der Liebe 600 m Der Unglücksstein 600 m Die Rache ist mein 934 m Rätsel des Herzens', 800 m Künstlerleben 700 m Taltun, Japan. Sittenbild 810 m Die Eisenlndustrie, 3 Akte 835 m Der Mann ohne Gewissen 970 m Die Eroberung des Glücks 816 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Der Teufel ist los                                                                                                                  | 710 m                                             |
| Der Unglücksstein 600 m Die Rache ist mein 934 m Rätsel des Herzens', 800 m Künstlerleben 700 m Taitun, Japan. Sittenbild 810 m Die Eisenindustrie, 3 Akte 835 m Der Mann ohne Gewissen 970 m Die Eroberung des Glücks 816 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verirrungen der Liebe                                                                                                               | 1 135 m                                           |
| Der Unglücksstein 600 m Die Rache ist mein 934 m Rätsei des Herzens' 800 m Künstlerleben 700 m Taitun, Japan. Sittenbild 810 m Die Eisenindustrie, 3 Akte 835 m Der Mann ohne Gewissen 970 m Die Eroberung des Glücks 816 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Fessel der Liebe                                                                                                                | 600 m                                             |
| Die Rache ist mein 934 m<br>Rätsel des Herzens' 800 m<br>Künstlerleben 700 m<br>Taitun, Japan. Sittenblid 810 m<br>Die Eisenlndustrie, 3 Akte 835 m<br>Der Mann ohne Gewissen 970 m<br>Die Eroberung des Gilücks 816 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 600 m                                             |
| Rätset des Herzens', 800 m<br>Künstlerieben 700 m<br>Talfun, Japan. Sittenbild 810 m<br>Die Eisenindustrie, 3 Akte 835 m<br>Der Mann ohne Gewissen 970 m<br>Die Eroberung des Glücks 816 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 934 m                                             |
| Künstlerieben 700 m<br>Taifun, Japan. Sittenbild 810 m<br>Die Eisenlindustrie, 3 Akte 835 m<br>Der Mann ohne Gewissen 970 m<br>Die Eroberung des Glücks 816 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 800 m                                             |
| Die Eisenindustrie, 3 Akte 835 m<br>Der Mann ohne Gewissen 970 m<br>Die Eroberung des Glücks 816 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 700 m                                             |
| Die Eisenindustrie, 3 Akte 835 m<br>Der Mann ohne Gewissen 970 m<br>Die Eroberung des Glücks 816 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Taifun, Japan. Sittenbild                                                                                                           | 810 m                                             |
| Der Mann ohne Gewissen 970 m<br>Die Eroberung des Glücks 816 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 835 m                                             |
| Die Eroberung des Glücks 816 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 970 m                                             |
| Washannana was 60 Mb as hel swalm them Western                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                   |
| Wochenprogramme von 60 Mk. an, bei zweimaligen Wecheel.<br>Sonntags-Programme 25 Mk. Reichhaftige Rekl, Zensurkarten.<br>Ausserdem vermieten wir ausser Programm eine Eeihe der<br>beliebten Wild-West- und Indianer-Dramen. 8261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wechenprogramme von 60 Mk. an, bei zweima<br>Sonntage-Programme 25 Mk. Reichhaltige Rekl<br>Ausserdem vermieten wir ausser Programm | ligem Wechsel.<br>Zensurkarten.<br>eine Eeihe der |



# KLAPPSITZE und BAN

= Prefistoffsessel für Logensitze =

fertigen als Vereinigte Möbelfabriken "Germania" A.-G., Bad Lauterberg i. Spezialität



# 3000 Kerzen

Kinematographeniicht

# in jedem Dorfe

bringt unser Triplexbrenner.

Unabhängig von jeder Gas- oder elektrischen Leitung. Anerkannter Konkurrent der Bogenlampe. Katalog K gratis und franko.

# Drägerwerk A 1, Lübeck.

äzise Arbeit!

6419

**Bestes Material!** 

= Alle Reparaturen = an kinematogr. Apparaten jeden Systems, speziell Neuzahnen der Transportrollen, führe ich schnellstens aus. Einheitspreis für Neuzahnungen in jeder Zähnezahl pro 2 Rollen 7,50 Mk. Feinmech. Werkstatt W. Mette, Essen (Ruhr), Schützenstr. 13. Telephon 4934.



### Spar Umformer für Kinos

Vereinigte Flektromotor-Werke

se, BERLIN-OST, Mainserstrasse No. 23

# Wollen Sie

Bir Geschäft beben, Thre Kassen füllen, and aller har r über unpünktliche Bedienung ein für allemal im Bide machen, and ansserdem thre Programmkosten versite bere

# dann müssen

sich umgebend mit ims in Verbindung setzen. Wir hefer-Wochen-Programme 1. 6. Woche in vorzugliebster Zuanmenstellung zu konkurrenzlosen Presen bei promptester Bedienning. Ansserdem empfehlen wir aus iniserer Schlager-Abteilung

sämtliche erscheinenden Schlager zu billigsten Pre- is für ganze and halbe Wechen. Geselbehaft fur Kinematoer.

Projektion and

Reinhold

Dahlgreen

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Frei ab 13. Dezbr.

sämtliche Wochen zn besetzen Die grosse Sensation

Ewige Zeugen. Not bricht Elsen. Ariadne.

Gebrochene Frühlings-Rose.

& Co. Berlin N.20, Prinzenallee 83. Fspr. Norden 5950

............ Frei oh 20 Dozhr simthche Woche-Dieschwarze Katze

Der Sturm. Santes Glück Fräulein Chef. Leben oder Tod.

### **Reklame-Diapositive** in feinster handkolorierter Ausfuhrung, nach Entwürfen

erster Künstler im eigenen Atelier hergestellt, samtheh mit Messingumrahmung, liefern wir schnellstens zum Preise von Mk. 3.25 per Stück, Extra-Abzüge Mk. 1.00

Ein Versuch macht Sie zu uns. dauernden Kunden.

KINO

Konsultierender Ingenieur Oswald Buechner, Nikolassee-Berlin, empfiehlt sich grosszügigen Unternehmen als technischer Syndikus für Beratungen-Ausführungen etc. 6143

Führe aufsehenerregende Heuheiten ein.

- 10 Jahre Spezialist der Branche.

Kiappsitz-Stühle liefere als Spezialität von gewöhnlichster wesentlich billigen Preisen. Muster und Preise ethen sobrig Diensten kostenios. Kann jederseit mit is Referensen diesen. Telephon 125.



0

mit Anlerellnest oder Hatter in allen Grössen aus ia. Kautschuk gur Selbstanfertigung von

### Programmen u. Rekigmen eic. liefert als Spaziatităt

H. Hurwitz Nacht., Leipzig 25

# **Negativ** und Positiv

perforiert und unperforiert Sefertige Bedienung jeder Quantität sugesichert Telegramm-Adresse: Lumière, Mülhauseneis.

Lumière & Jougia, Müthausen i. Els.

LUMIERE'S

KINO - ROHFILM

Beiwerk: Licht- und kinematographische Bilder nuch Augaben und mit Materialien der Firma Express Films-Co., G. nr. b. H., Freiburg i. B., das Herr Dr. Tauern seinen Worten zugesellte, Films werden denuniehst von der Firma Express Films Co., Gan.b.H.

Freiburg i. B. zur Ausgabe gebracht. Carl Burkhardt in Greiz hat soeben eine Projektions-Leinewand herausgebracht die sie nicht nur 260 cm breit, somlern auch mit 400-480 cm Breite ohne Naht zu liefern vermag. Wir empfehlen allen Interessenten dringend, sich von der Firma eine

bemusterte Diferte zugehen zu l Kino-Haus A. F. Döring, Hamburg 33, übersandte mis die meste Hamstiste und dürfte diese Liste wohl ein Bätsel für alle Kinematographen Interessenten bieten, nändich auch nur ein Teil zu finden, der zur Kinematographenbranche gehört und nicht in der Liste enthalten ist, mit anderen Worten, diese neue Liste enthält alles, was zur Kinematographie gehört un l können wir speziell Anfängern empfehlen, sieh eme derartige Liste schicken zu lassen. Sie sind bei Durchsicht dieser Liste vollstämlie grientiert was alles zu einem modernen Kinematographenth ater gehört. Nebenbei sei noch bemerkt, dass die Preise sehr niedrig zu bezeichnen sind, und dass ferner jeder erstklassige Apparot med Einrichtungen, die sich auf dem Markt befinden, von obengenamter Firma zu haben sind, da dieselbe ja anch jede erstklassige Firma vertritt. Die Liste wird vollständig portofrej übersaudt. Die Firma hat in letzter Zeit folgende Kinos emgerichtet: Reimbeck, Parkhotel; das Variété "Kaiserkrone", Kiel, für seine neu einzeführten Lichtbilder; Apenrade, Schleswig-Holstein ein neues Kinematographentheater in der Nachtigallenstrasse und Concordia-Theater, Hamburg,

Die Dortmunder Film-Börse ist an den Operateur und Geschäftsführer Josef Lienenlicke übergegangen.



Todak edas Antiekasa von den er er ein Autoriak ihr kontaktorripien-te dwaige Schriftskinke, Verifärungen von Behörden, i. rielle, Polineir erordnungen usw. Im Origunal oder in genauer Abschrift beltaftigen. Die Antworten er-folgen ohne Verbindischkeit.

Bona fide. Die Reklame scheint uns allerdings die Urenze des berechtigten Wetthewerles überschritten zu haben, Ihrem Konkurrenzlokal steht es frei, Freikarten anszugeben. Sie können eben-falls Freikarten ansgeben, soviel es Ihnen beliebt. Es geht aber nicht an, dass Sie Reklame und Freikarten des anderen Theaters für Ihr

88

Unternehmen verwerten. Diese ganze Art wirkt wenig schön auf die Aussenstehenden. Gilt nicht auch für dort das Dichterwort: "Raum für alle hat die Erde".

E. W. Die Bedurfunsfrage ist nicht zu profen. Sie bedurfen auch keiner Erhaubnis des Amtsvorstehers, Sie massen nur die ban- und seherheitspolizeiliehen Vorschriften erfüllen

Paul E. Wenn es sieh um ein Kinowandermsternehmen handelt, bedarfen Sie heute schon der Konzession. Für alte, bereits bestehende Unternehmungen wird die Konzessionspflicht, wenn sie cinmal cintritt, aller Wabrscheinlichkeit nicht bestehen

H. H. Eine Lewöhnhehe Goldlösung ist für die Virage nicht zu verwenden; unm braucht vielmehr andere Tombäder, deren Zusammensetzung abhängt von der gewunschten Farbe. Die erprobten Rezepte sind enthalten im "Hamlbuch der praktischen Kimmatographic", welches Sie durch die Expedition ilieses Blattes begiehen

# sowie Moden-Revuen aller Brantleft, detnillierte Offerten unter M E 8322 an die

Expedition des "Kinematograph"



# schreibt ledermann leicht mit Bahrs Normo-

graph, Ueber 50 000 Stück im Gebrauch. Prospekt kostenios durch

P. Filler, Berlin S. 42, Moritzstr. 18.

22

# Rien & Beckmanns Germanicus-Apparate

(a,b,b,c) + (a,b,c) + (a

sind unübertroffen in Präzision und Stabilität. Unsere Theater-Apparate sind kettenlos, haben feststehende optische Achse und gestatten eine hervorragende Lichtausbeute. Das Malteserkreuz läuft im Oelbad. Der Gang ist nahezu geräuschlos. Seit vielen lahren sind wir Lieferanten der bedeutendsten Lichtbild-Theater des In- und Auslandes. Wir unterhalten ständig ein grosses Lager unserer Apparate und können daher stets sofort liefern.

Preislisten kostenfrei!

# Rien & Beckmann, G. m. b. H.

Hannover 8 • Fabrik kinematographischer • Hannover 8 = Bahnhofstr. 9 = Maschinen = Bahnhofstr. 9 =

و المرابع المر

# Prometheus für kinematographische per sofort täglich zu vermieten.

aut, 23 × 121/2 Meter gross, 7 Meter hoch, den modernsten Anforderungen entsprechend, ganz aus Glas, mit neuesten i Dekorationen, Aufnahme-Apparat, Lampen und Scheinwerfern. Berlin, Linienstrasse 139, an der Friedrichstrasse, (Bureau v. 1 Tr.)

------

Unsere neve Liste ist erschienen. Unsere Gelegenheitskauf-Liste erscheint monatlich. Versand gratis.

Geschäfts-Prinzip: Wir liefern alles f. Kino-Bedarf.

Kompiette Einrichtungen ab Mk. 100 .-- , Antrieb-Motore ab Mk. 36,..., Amperemeter Mk. 22,..., Widerstände ab Mk. 5..., Bogenlampen für Reklame Mk. 12 -, Sauerstoff-Erzeuger Edison Mk. 95.-, Filmschrank-Eisen Mk. 25.— u. Mk. 32.—, Gasolin-dosen Mk. 3.—, Geräuschmaschine Mk. 200-, Kon-densator-Linsen Mk. 1.40, Lampenkasten Mk. 18.—, Apparatiampen ab Mk. 38. -- , Löschdecken Mk. 6.50, Notenlampen Mk. 2.20, Notlampen Mk. 1.50, Ob-jektive Mk. 9.—, Preistafeln Mk. 12—, Vorführungskabine Mk. 82 .-. :: Film ab 5 Pfg. pro Meter.

> Es werden noch einige Teilnehmer für unsere Schlagerprogramme gesucht ab Mk. 50 .- pro Woche.

Kino-Aufnahmen, Kino-Fachschule für Elektriker und Mechaniker unentgeltlich. Polizeilich gestempeltes Atest.

King-Haus A. F. Döring, Hamburg 33

Schwalbenstrasse 35. Telegr.-Adr.: Döring, Hamburg, Schwalbenstrasse.



Christbaumfassung m. 2 K. Miniat. - Law 1 Serie 8 Fassungen 4.80 Mark

220 Volt. 16 Fassungen

von 25St. Porto u. Verp.ft

ranz Zimmermann, Chemnitz, Poststr. 43, Weihnachtsfilms. Passionsspiele noch frei. Konkurrenzi. Wochenprogr. v. 38 M. an Ständiger Verkauf guterh., billiger Films v. 3 Pfg. p. Mtr. an. 6641

# Haarsmarfe Limthi



mit dem lichtstarken

bekommen Sie

Teilen Sie uns die Grösse der Wand und den Apparat - Abetand mit. ::

Lissegangs Dynast-Kinematograph

# Ed. Liesegang, Düsseldorf



Kaufen Sie keinen anderen Apparat ehe Sie Offerte über unsere 3 Typen

METEOR allererstklassige Theatermaschine KINEMAR solider Theater-Kinematograph FAVORIT Spezial - Type für Saalbetriebe, Reisekino etc.

eingeholt haben. Internation. Kinematographen-Ges., Berlin SW. 48 Friedrichstrasse 235||.

onstrol:



Eleg. Ausführung Vorn. Entwürfe, Für Reklame p. Stück 1f. koloriert Fir in Betrieb P. St. II. koloriert Mark 1.—. (http://dist.eine.Froipl. nach Winhi). Aprufnummern H. koloriert p. Stück Mark O.60.

Ferner Springfilm-Reklame, Lokal - Autoshmen etc. etc. chhaldg illustrierte Liste gratie und franko. 1321 Photojachnische Anstalt SPEYER,



rüfer & Co., Zeitz



### Kino-Spar-Umformer

für Gleich- und Wechselstrom. 70% Stromersparnis, erstkl.Fabrikat, liefere zu billigsten Preisen auch auf Teilzahlung. Ia. Referenzen. of. Lirforung. Reparaturen u. Umtau F. W. Feldscher, Hagen I. W., Kamputrasse 4. Fernrul 1247.

Per sefert

je 3000 Meter, reine 3. Woche, Samstags und Dienstags je 2 Schluger, zu verleihen.

Umgehende Anfragen erbitten Deutsche Film-Gesellschaft m. b. H.

Köin, Obenmarspforten 11. 8313

500000000000000000000 

Klappsitzstühle spez. für Kinos in schöner und geschmackvoller Ausführung, starke Befestigung auf dem Fussboden. Abbildungen und Preise auf Wunsch. Ia. Referenzen stehen zur Verfügung. Heuwieder Schulbank- u. Schulmöbelfabrik. NEUWIED a. Rhein. NEUWIED a. Rhein. 7789 5

# Sofort billig zu vermieten:

Blaues Blut •• Titanic •• Todesritt Die Tragödie einer Mutter Alles um Liebe ••• Herzensgold

Rheinisch-Westfällsche Film-Centrale, Bochum Telephon: 1781. Tologr.-Adresse: Film-Contral

### ^^^^^ Nur 30 Mk. pro Woche

kostet bei uns ein

Tages-Programme mit Schlager 15 Mk.

Filmhaus Germania, Berlin SW Markgrafenstrasse 71.

Verkauf gebrauchter Films von 4 Ptg. pro Meter an. 

Gustav Wiese, Dampftischlerei Luckenwalde b. Berlin, Burgstrasse 19. - Fernsprecher 270

appstühle in jeder Preislage und Ausführung. - Muster und Preise 

> Zuverlässige Kontrolle. schnelle Abrechnung. Abschrift für den Billett-Verkäufer.

Diese Vorteile bieten die vom

Verlag des Kinematograph in Diisseldorf zu beziehenden

Im Verein mit dem in Hunderten von Theatern in Gebrauch befindt. Kassenbuch für Kinos von Alb. Lechleder stellen sie die zuverlässigste Kassenführung dar.

PREIS: 1 Block zu 65/65 Blatt, für 2 Monate ausreichend, Mk. - . 75, 6 Blocks, für z Jahr ausreichend, Mk. 4 .-- .

Muster gratis und franko.

# Bei Korrespondenzen

bitten wir, sich stets auf den "Kinematograph" beziehen zu wollen.



# Zi prosid

Berlin S.W. Friedrichstr.235 Fernspr.: Nollendorf222 Telegr. Adr.: Kleinfilm, Berlin,

Ständige

Kino Ausstellung. Internationales Film Versandhaus



# Theater-Maschinen

Original-Pathé - Mechanismus Modell 1912

mit Auf- u. Abwicklungsvorrichtung nebst automatischem Feuerschutz 2 Feuerschutztrommeln. Objektiv, Lampenhaus,

2 Filmtrommeln. Eiserner Tisch, Kondensor mit Gläser.

Alles ungebraucht! Nur 495,- Mk. Saalverdunkler

von 300-2500 Kerzen. Stück: 65-130 Mk.

Nummernstempel

sehr leicht verstellbar Stück: 8,50 Mk.

**Programmtafeln** zum seitlich Einschieben. Stück : 10-24 Mk.

Unter-Glas (Fassett)

Stück: 40 - 70 Mk. mit schwarzem, rotem, blauem, violettem Untergrund und dementsprechender Schrift. Auch mit seitlich ein-schiebbarem Preise der Plätze.

### Kolossale Auswahl. Programmtafein

mit Buchstaben zum seibst Zusammensetzen der Programme mit Eichenrahmen unter Glas. Stück: 68 .- Mk.

### Patent-Sicherungen

mit je 6 Patronen 1,50 Mk. für je 6, 10, 15, 20, 25 u, 40 Ampere,

### Kassentafeln

in gediegener Ausführung 10-30 Mk. in feinster künstlerischer Ausführung unt. Glas Stück: 40-60 Mk.

### Notiampen

in feiner Messing - Ausführung mit roter Glocke Stück: 4,90 Mk. Lichte dazu, Karton 60 Pfg. (8 Stück Inhalt von 12stündiger Brenndauer.)

### Filmkitt

Flasche 1.25 und 2.25 Mk.

Ozon - Essenz Flasche 3,60, 6,- und 11,- Mk.

Spottbillia!

# Gelegenheitskauf

Sehr wenig gebraucht. Original - Bauer - Mechanismus mit automatischer Auf- und Abwicklungsvorrichtung.

Lampenhaus,

Elektr. Lampe. Eiserner Tisch, 2 Filmtrommeln,

Kondensor mit Gläser. Filmumroller.

Nur 460, - Mk. Garantie für tadelloses Funktionieren. Kalklicht-latten

Grosse Dose: 275,- Mk. Tadelloses, weisses Licht.

Oel- und Petroleumspritzen

zum Reinigen des Apparates. Stück: 1,25 u. 1,50 Mk.

# Gelegenheitskauf

Budérus-Apparat, Original-Mechanismus mit automatisch r Auf- und Abwieklungsvorrichtung.

Objektiv, Lampenhaus, Kondensor mit Gläser. 2 Filmtrommeln, elektr. Lampe,

Eiserner Tisch, Filmumroller. Nur 380,- Mk. Garantie für tadelloses Arbeiten und Funktionieren.

### "MERKUR"

Mechanismus mit automatischer Aufund Abwicklungsvorrichtung Lampenhaus mit Tür, Eiserner Bock,

Holzbrett mit Eisenverschiebung, Elektr. Lampe,

2 Feuerschutztrommeln, Lichtbildeinrichtung,

1 Objektiv für Kino, Objektiv für Projektion,

1 Reserveblende,

2 Filmtrommeln 1 Filmumroller.

Alles ganz neu, nicht geb Preis nur 396, - Mk. gebraucht.

### Theater-Maschinen mit Original-Ernemann-Stahl-Projek-

tor - Mechanismus ...Imperatore att vorrichtung, sowie automatischen Feuerschutz. Lampenhaus mit Kondensor.

Elektr. Lampe, Objektiv, Diapositiveinricht mg. Eiserner Tisch, 2 Filintrommeln.

2 Feuerschutztrommeln L'inveller

Alles ungebraucht, ganz 140) Nur 850, Mk.

Spottbilligi

## Regulierbare Widerstände

Für 65 Volt .0-25 Ampere. 15-30 32 Mk. Für 110 Volt 10-25 Ampere . . . . . 58 Mk.

15-30 58 Mk. Für 220 Volt 89 Mit. . . 89 Mk. Garantiert beste Ware.

Bestellen Sie umgehend! Vaselin-Spritzen

### zum Schrauben des Kolbens.

Stück: 3,90 Mk. Sehr preiswert! Sehr preiswert!

la. Kondensorlinsen

### rein waisses Clos. PLANKONVEX 100 mm Durchmesser, Stück 1.50 Mk.

103 \*\* 105 1,80 100 115 ,, 2,30 ., 2,90 1:0 156 6.10 180 9,90 BIKONVEX 109 mm Durchmesser Stück 2,80 Mk. 115 ,, ., 3,25

MENISKUS

109 mm Durchmesser Stück 2,90 Mk. 115 ,, ,, 3.40 ..

40 Pf. pro Stück, gedieg. schwarze Ausführ. mit Messingiass.

Apositive Spontaling | Spontali

Stellen-Angebote.

# **Erster Operateur**

Praxis u. reicher Erfahrung, für da ernde Stellung bei guten Gehalt per sofort gesucht für Positiv-Kontrole 8155

Berliner Filmfabrik =

Nur Bewerber, welche durchaus zuverlassig, wollen Off, mit ausführl. Angaben bisheriger Tätigkeit, Zeugnisabschr., Gehalt u. dergl, abgeben unter Q. P. 9628 an den "Kinematograph".

# vorzüglich in Phantasie, als auch nach Noten, welcher es versteht,

die Bilder stilgerecht zu begleiten, per 1. Januar in angenehme Dauerstellung gesucht. Gefl. Offerten mit äusserster Gagenforder. sind zu richten an Colesseum, Kattowitz I. O .- Schl.

# Pianist und Harmonium spieler

nit erstklassigen Leistungen, grossem Netenmateria Slattspieler, per sefort oder 15. Dezember gesucht, Siererste Keatt. Offerten, Gagenforderung und Zeu Friedrich Schorff, Union-Theater. Leipzig-Lindonau,

# Seriöser Herr

Wernigerode L. Harz.

für Klavier u. Harmonlum. Arbeitazeit

Winter 5-11 Summer 7-11 Sanntum 3-1t. Anfangsgeh, 25 Mk. per Woche

Off. u. L. E. 8245 a. d. ..Kinematogr.

der freien Vereinigung der

che z im Antritt per 20. De

per sefert fur ein grosszügiges Film-Verleih-Geschäft gesucht wollen sich nur Herren melden, hon gerest und Erfolge aufweisen können. Gefl. Off. u. M. H. 8330 an den .. Kinematogr.

Kosten- Arbeitsnachweis f. Prinz. u. Mitglied der vereinigten Kino-Angestellten u. Bernfzgenossen Rheinland u. Westfalens.

Haupt - Sitz: Köln. Geschäftsstellen: Göin a. Rh., Jakob Kirsch, Köln-Lindenthal, Hans Sachestr, 21, Barmen, Willy Danraw, Barholomaissair. 12. Essen-Ruhr, Karl Koch, Muxstr. 34. Tel. 57 Hagen L. W., J. Försken, Feldstr. 50. Mülhelm-Ruhr, Gustav Koch, Gerberstr. 6. Duisburg, Willi Ball, Willelmstr. 23. 8337

Per 1, Jan. 1913 wird eir

9333

mit deutlicher guter tump Dramon und Humor gesucht. Geff. Off. mit monati. Gohaltsanspr., wenn mögl. mit Photogr. u. Angabe des Alters unter N e 8383 an den "Kinematograph"

# Rezitator

Kinema. - Operateure München. Zuschriften erbitten wir an den Leiter der Stellenvermittlung. Operateur Jul. Löbl, Klenzestr. 21, IV., t.

im Fach, jetzt Leiter einer erstklass. Lichtbildbühne, gewandt im Verkehr mit Behörden u. Publikum, allererster Reklamefachmann, reprüsentabel, solide und energisch, wünscht sieh zu verändern efl. Offerten mit Gehaltsangabe an Paul König, Schweidnitz, Mittelatrasse 7, erbeten.

Stellen-Gesuche. Geschäftsführer

erste Kraft, gelernter Kaufmann, verheir., 28 Jahre alt, 5 Jahre

# Geschäftsfüh

kehr mit Publikum u. Behörde, firm im Reklame u. Insertionswesen, bisheriger Besitzer u. Letter eines grösseren Kino-Theaters, sucht per sofort genstiges Engagement. In. Referenzen. Geft. Off. u. M. K. 8335 an den "Kinematograph".

Achtung!

Sofort frei!

Achtung!

geprüft, gelernter Schlosser und Elektro-Monteur, mit 7 jähriger Praxis, 33 Jahre alt, Absolvent bester Engagements, mit allen Apparaten, Umformer, Gasunotor u. deren Reparaturen fachus. vollständig vertraut, wie auch im Anlegen von elektr. Leitungen, Spezialist im Neueinrichten von Kinos und im Aufertigen von wirksamer Lichtrekking, erstklassige Zeugnisse und deferenzen vorhanden, sucht per sofort oder 15. Dezember dauernde Stellung. Werte Offerten mit Gehaltsangabe freundlichst erb. an W. Tepe, Krefeld, Luth. Kirchstrasse 57.

# Operateur

ab 22. Dezember frei!!

Alter 24 Jahre, seit 4 Jahren als solcher tütig, mit allen Apparat-Systemen, Umformern, Gas- und Benzol-Motoren vertraut, guter sicherer Arbeiter, sucht ab 22. Dezember oder 1. Januar Stellung. Offerten sind bitte an W. Kurtze, Lohn nicht unter 28 Mark. SasHeld a. S., Köditzgasse 14, zu richten,

Erste Krä te ! la. Fach leute ! Durchaus . ichtiger gewissenhafter und zur

8 Jahre im Kinofach, von Beruf Elektrotechnikar, Ia. Zeugnisse Ia. Aufnahmeoperateur, 4 Jahre im Süden gereist, durchaus technisch und praktisch gebildet und

la. Pianist

und Harmoniumspieler

vorzgl. Phantasie- und Blattspieler Künstler am Harmonium und Piano suchen beide sofort Stellung. Offerten unter M. J. 8331 an den Kinematograph.

Tüchtiger Kaufma

u. musik.,in bedeut. Film-Verleih mit Erfolg gereist u. noch tätig, sucht per t. Jan. od. später Stellung auf Bureau od. Reise als Geschäftsführer, Reklame-Chef etc. Off. u. M. M. 8341 an den "Kinematograph" erbeten.

# frei!

Surhe p. 15, 19cs. evtl. 1. Januar 1913 Stellung in besserem Theater. In. Kraft, da früher seibst Besitzer; bescheidene Amspellelie Geff. Off. n. L. A. 8241 an deu "Kine-malograph"

nd Anlagen, suchi, gestutts also cours, sum 15. Dez. Stelleng in nur estki. Theater. Geff. (Iff. nit Gefalts-ngabe erb. E. Kröll, Görlitz, Union-8305

# Tüchtiger

26 J. alt, m. verschied. Apparat. u. Umformer, wie vork. Repar. vertraut, gewissenh. in Behandlung v. Film u. Apparat, sow. ezakt in Vorführung nüchtern n. dureliaus zuverlässig, guter n. durchars zuverhäsig, guter Lackschriftschreiber, nacht, ge-stützt auf beste Zeugnisse, jer 1. 1993 ev, spater Steitung Gell. Offerten an Paul Hacke, Schweideltz, Acus-ere Kirch-strasse S. Stift

### v. a . II. Operateur!

gel. Elektro-Mechaniker, 6 Jahre in der Branche, erstkiass. Jahresseurn., vertraut mit Gasmotor u. Umformer, eingearbeitet mit Pathé-, Ernemann-, Rien & B ckmann-, Messter- etc. Apparaten. suchi sich zpm 1. Januar evtl. später oder früher zu verändern, am liebsten in der Nähe von Hannover. Magdeburg oder Brannschweig. Bin noch in nngekündigter Stellung. Off. m., Geb.: Ang L. F. 8246a, d. .. Kinematogr.", 8246

### Tüchtiger OPERATEUR

sucht sofort Stellung in Hamburg, evtl. auch sur Aushilfe abends. Prüfungsseugnis vorhanden. Geff. Off. u. K. W. 8221 a. d. .. Kinematograph".

4001

# erste Kraft) sefert frel. Bln mit er gansen Branche vertraut, elbständiger Arbeiter, Operateur d Rektamefachmann. Billigo, aber gute Kraft. Geft. Off. unt. M N 8342 a.d. Kinematograph.

perateur

Stellung. Bin nift allen Reparaturen und Apparat-Systemen bestegs vertrant. Gefl. Off. u. Gscheidle, Operateur. Well der Stadt, O. Leonberg.

# Operateur

gel. Elektriker. Mohife u. niverläusig und deen Reparatitien verfrant, auch bei 18. Dez., oder geber dieringe. Officerten unter www. Storkrade (Rhid.), Taletrane 16. Beinen. Storkrade (Rhid.), Taletrane 16.

Tüchtiger Operateur

23 Jahre alt, militärfra, bereits 8 Jahre im Fach, auf Hille-Gas-

23 dann att, minterira, iscents 8 Jahre im raen, au motor geprüft, mehrer Fheater bereits selom selbst emgendett in 2 Theatern als deschäftsführer erfolgreich tatig gewesen, sor sammtl. Appar, und Unformern bestens vertraut, vollstandig from im selekter. Fach, wesse nit Synchron- und Kalkhelmenneht, genas Bescheid, secht ab 1, od. 15, Jahran 1913 andere seitig dalterni-Engagement in nur erstklassig. Theater. Geht auch ins Ausland

la. Zengnisse vorhanden Offerten unter "Lichtbild", Lowenberg I. Schl., postlagero

zwei erstklassige, junge Krafte, Operateur (gel. Elektriker), staatl geprift, mit fast saintl. Apparaten und Gasmotor vertraut, letzte Stellung über 2 Jahre inne, sowie Blietteur oder Platzeur (gel.

Schreiner), gewandt im Verkehr mit dem Publikum, suchen sotort damernde Stellung, am liebsten in nemen Theater. Gell. Offerten mit Gehaltsang, sind zu richten an Karl Lamar, Essan-R., Rottstr. 19



Red Str.

## Achtung! Erstklass, Lichtspiel-Häuser!

Garantiert unerreichter Kino-Vortragskünstler, drama isch unkopierbar, arbeitet wissenschattl. aktuell, fein humorist. (K. mödie), geistlose, drastische Komik-Films ausgeschlossen. Im Besitze des Kgl. Regierungs-Kunstscheines und Begutachtungs-Selse nes über künstlerische Kino-Rezitation seitens erster deutscher Schauspieler. Aktuelle, akzentgerechte Beherrschung der englischen, französischen u. italienischen Sprache. Arbeite in grossem Repertoire auch gern Solo, erstklassige Variété- und Cabaret-Schlager von Marcell Salzer. Danny Gürtler, Wolzogen, Lillenkron usw. Kino mit Vortrag-Abend ist überall das Neueste vom Neuen, Kassenmagnet erstett Ranges, Regierungs-Kunstschein berechtigt zur Ausübung der artistischen Vorträge. Darum, geehrte Direktoren. Sichern Sie sich die gute Kraft,

Dadurch wird der Erfolg geboren, Weil nur das Beste Gutes schafft. Soll stets gefüllt die Kasse sein, Muss man das Publikum auch zieh'n, 's ist nicht Reklame, leerer Schein, Probier'n Sie's, engagier'n Sie ihn! Was nützt marktschreierisches Preisen, Wer etwas kann, soll es beweisen! Nur einer kennt den Casus belli. Es ist und bleibt: SASCHA TORNELLY! Per 1. Januar frei! Offerten erbeten an Sascha Torge-Tornelly.

Oberregisseur und Schauspieler, zur Zeit: Görlitz i, Schl., Zittaustrasse 3525, part., bei Polizeiwachtmeister W. Torge. 82 8231

Freie Vereinigung d. Kino-Anges'eliten Gross-Berlin pfishit des Herren Direkt re-Kosteniose Stellenvermittlung

Geschäftsführer, Operateure, Rezitatoren. Kontrolleure. Portiers. Kasslererinnen, Musiker usw.

Berlin, Landsbergerstr. 90. Fir preser Königatsch 3131. te len is we in der te w richtagt is 1-4 U nasc

# Operateur

OPERATEUR it kine fret, will J. Hotm | sellerhausen, W. | . . . .

Geprütter 1. OPERATEUR

forcer, Rekum Lac sucht sofort of ap t an Kurt Jacob, Mugela,

- it fost all App.

periekt la grama u. Huner, eran e Reklisseefachnism, nuch L. eksebriti sehreiber, bisher in ungekund et-sucht bei nicht zu hoben Arste

### Prima Pianist u. Harmoniumspieler gezeichneter Phantees et

gestützt auf gute Zeugn. n. R. oder spater St Hung. Off u. L. D. wit an den ..Kinematograph

Prima Refer. Gute Instrudingung. Off. mil Angabe de u. Hedingungen an E. Lommalzach Rendaburg Schleew , Neucyl, 14 1

Komme 4 Wochen

# <sub>Ein</sub> Künstlerquartet

elnem Kino tätig, sucht unter bescheionen Ansprüchen anderweites Engage ment. Off. unter K. F. 8210 an den Kinematograph".

# PIANIST

# Solo-Pianist

rade Stellung als Geschaftsführer. **VVVVV**\$VVVVV

# \* Kino-Kontrolleur \*

M. O. 8343 an den

### Der Verein Breslauer Kino-Angesteilter

empfiert best Besetzung von Per-schaf all. Kategorien d. Branche.

# Rezitator Gehalt 60 Mk.

per Woche,

Gef. Offerten an

WILLY HÜLSER.

Berlin NO. 18,

Elisabethstr. 17. Geräusch-

Imitator

firm sucht Stellung als

Fer 1. Januar 1913 ist frei:

Harmoniumspieler auch belde Instrum. zusammen

Eigene Geräusch - Apparate!

Da verheiratet, könnte meine Frau auf Probe

Lackschreiber

gegen Vergütung

von 10 Mk. die Kassa übernehmen.

Reklame

### p. 1. Jan. Auch auche p. 1. Jan. f. meine beiden Töchter Stellung als Kassiererin u. Rezitatorin, in welchen Eigenschaften dieselben selton lange tätig waren. Off, u. L. V. 8298 a. d. "Kin-matographe

Em Kinobesitzer, zuletzt als Operateur tätig, in der Kinobrauche

Geschäftsführer, Operateur, Rekommandeur oder Portier

# Herren-Quartett

seit anger Zeit ununterbrochen in erstklassigen Kinos, sucht ab 1. Januar 1913 Engagement in gleicher Eigenschaf . Grosses Noten-Material vorhauden. Garantiere für absolut erstklassige und zu jedem Bild passende Musik. Zeugnisse und Referenzen auf Wunseh. Gefl. Offert. an Kapellmeister Grardics, Central-Kino, Saarbrücken 3, 8338

# Tücht, junger Mann

int Vorketa umgang lähig. redegewant. längere Austellung für einer hezw. Rekomman ir, wo Gelegenheit, sich die ins Fach durchaus vertraut nilt samti. Arbeiten in der Branche n. perfekter Vorführer an Ernemann-Apparat. Modell 1912 Werie Offerten erb. unter M L 8340 ch für Orchester. Off. u. L. B. 5242

L., Lines i. P., posting.

Jüngeres, gehildetes Fraulein sucht

Kassiererin

Verkaufs-Anzeigen. Pathé Apparat

en Ueberbürdung des jetz. Besitz Kinematographen-

# Kino-Verkauf.

Theater in cluer mittelgross, industric stadt I. W., wo Zechen u. Fabriken sind. mit ca. 390 Sitzplätzen, umständehalber gn verkaufen oder zu vermieten. Näh. u. M. A. 8310 a. d. Kinematograph.

### KINO-THEATER in Industriestadt Anhaits wegen Ueber lastung des jetzigen Besitzers preiswert zu verhaufen. Off. u. M. F. 9326 an den

Nen eröffneter Kinematograph in grösserer Stadt Ostpr., Stil gebaut, erstkl. Einricht., ist bei

Kinematograph.

einer Anzahlung von ca. 8-10 000 Mk ofort zu verkaufen. Ev. kapitalkräft. Fachmann als Telihaber gesneht. Nur ernate Reflektanten wollen eich melden Off. orb. u. M. G, 8327 a. d. Kinematogr,

Elaankor-Spar-Umformer creatik, Fabrikat, wie neu, bis 35 Amp. 44th. Fabrikat, wie neu, bis 35 Amp. 44th. Fabrikat, wie neu, bis 35 Amp. bett. Off. unt. L. P. 82 des Kinematograph erb.

Kinematographen-Einrichtung estellend aus Nitzselie-Apparat tador. Model 1812 (noch keine 3 Mon hu Gebranch). I dito Lampenhaus tult Condensor v. Lighthill L. Elurichtung füliteklame: Projektionslampe, 5 fach verstellbar oiles anf Eiche-Gundbrett montiert : ein neuer Widerstand,

ofort an verkaufen: I komplette

Weren Aufrabe me

220 -11.) Voit; ca. 1000 m sehr gut er baltene Films: 36 Flimr-dien mit Dese (durchweg 300 m Films fassend), zus für 700 31k. (unter die Hälfte des Anschaffungswertes). Ferner i Reserve-Apparat Nitzsche-Vitagraph, Modell 1909) chenfalls ganz kompl., jedoch ohne Widerstand, 350 Mk. Die Einright ungen sind tederzelt zu besichtigen Paul Boge, Elektr. Blograph, Heide I. H. Markt 65

Lichtbild-Theater Peace, neuerbaut, Zentralheiz., elekte neht, 15 Zimmer, Kino fasst 350 Pers Light, 15 Zimmer, Kino fasst 350 Pers, ohne Konkurrenz, preiswert zu verkf. Off.a. Raumstr Delstine, Grätz i.Pos. 8248

- Kino - Verkauf! -In rhein. Industriestadt, ca. 170 000 Einwahner, Kine, 240 Pl., erstki. Lage. günstig zu verkaufen. Theuter insst sich um on. 200 Sitze vergrössern. Off. unt. L. Q. 8285 a. d. "Kinematograph"

Zu verkaufen. prachtvolles Lokal, zu verk.

nachweislich gut gehend, mit hohen Gewinn, auswauderungshalber bel 6000 Mk. Anzahlung sofort zu verkanien. Mh. Anzahlung sofort zu verkaniez Jahresreingewinn 8-10 000 Mk. Of u. L. N. 8281 a. d. "Kinematograph"

Goldgrube! Neltenhelt! Kinotheater

osserer Stadt O .- Schlesiens, das hestechendste und beliebteste am Pl., Reingew. nachw. 15 Milie, Verkaufspr.

ausserst 12 Mille nur gegen bar, andern-Seltene Gelegen-Off. unt. L. P. 8296 a. d. Exp.

### Konkurrenzi, bill. Verkauf. I Tadellos in Schicht und Perforation

Ein Ehrenmann . 185 27, Frau Potiphar (Nord.) 435 44, Torquato Tasso . 266 40,

Torquato Tasso . . . . 266 40, Der Schatteu der Mutter 145 15, Kaln und Abel . . . . 105 11, Kain und Abel 105 11
Das stumme Klavier 220 22
Ein heldenmütiger Kampf 152 16
Das Ehrenkreux 255 26
leh richte nicht 188 17
Ein verhäugnisvoll: Schuss 297 20

llumoristische. Dir Architekteniehrling . Dir Architektenlehrling 135 Jettes Huchzeitstag 142 Grösse und Verfall 190 Ein Hoohzeitunt, Würsten 160 D. Schiekaal zweier Briefe 199 Die Zwillingsbrider 175 Die Zwillingsbrüder , 175 18Herr Pomadie wird kuriert 137 11Die 12 Arbeit d. Herknien 188 17Ber besturmte Wählen 188 18Ber besturmte Wählen 188 18Ein hartnäckiger Bieb. 110 12Ein hartnäckiger Bieb. 110 12Ein übertrich Tierfreund 112 13Der listige Samenhändler. 12 16Ber Tierarat 165 17Skandalinis Glück. 135 14Brandalinis Glück. 135 14Der Lumpgensammikr 100 15-

Interesante. Honigeammeinde Insekten Die Truppe l'acti

43. Die Truppe Paud 44. Truppenparaie in luden 149 14. 45. D.Leba. d. Viehw. Südamer. 385 75. 46. Die Rodemaschine. 65 8, 47. Luftsport(Flugseng-Revue) 145 15, 48. In der Blindenanstalt. 145 15, Bel Drahthestellung genugt Angaba d. Nr. Versand unr bel fester Bestellung auter bel fester Bestellung unter Nachnahme, 5725

Rhein - Westfai. Filmcentrale, Bochum. Teleph. 1781 Tel.-Adr. Filmcentrale

### Billige Kinoartikel! Fois ude Gerenstände, teils neu, teils wenig gehrancht, zu Gelegenheits-

person shrungeben; 1 Proj.-Leiswand, neu, ohne Naht, 2½,×2½, ut 1 M. 1 Proj.-Leiswand, nen, oh. Naht, 2½,×3 m 14 M. 1 Proj.-Leis-wand, nen, ohne Naht, 3×3 m 19 M. Naht. 3>

48 neue

# weil zu viel bestellt, billig zu verkanfen L. Herz, Gelsenkirchen.

Kino-Einrichtung sofort hillig zu verkaufen.

Schwedenstr. 1.

(Fabrikat Nitzsche), Stahlrohr u.

vollstånd, nen, statt 180 Mk. für 75 Mk zu verkuulen. Otto Künne, Seesen a. II.

Prachtstück, mit Akkumulatoren, hülig verkäuflich. Kessier, Berlin, Litthauerstrasse S.

### Behauptung:

Kein auderes Fachblatt der Projektionsbranche erreicht die Verbreitung des "Kinematograph".

### Beweis:

Studieren Sie den Anzeigenteil? Kielne Anzeigen, welche den Arbeitsmarkt, An- und Verkauf nsw. betreffen, sind das beste Zeichen dafür, dass eine Zeitung gelesen wird.

# Folgerung:

Anzelgen finden die beste Verbreitung im "Kinematograph". Bestellen Sie den "Kinematograph", und zwar bei Ihrem Postamt. Preis für Deutschland und Oesterreich-Ungarn Mk. 2.10 pro Quartal.

Goldgrube! Achtune!

Suphe cine Teilhaber

für ein ern au erziehtendes Kinotheratet in lebbafter Industrieraat Westfelson. Dies ihm Theratetisten erstellt in 1888 in 188

# Kino-Verkauf!

Villetindig nene Apparato und Maschleen, erstitassige Fabrigate, Wert group Früher Gobbernate, Da Bie-dire verstorben, durcht ernote deschaftsführung vernet händer. Fur Göbelten Röstator vorstorben, Xik. 12000 - "Mashlung nach Uebereinkommen, Uebernahne kann sofort erfolgen. Verkand durch

Paul Barz, Cottbus, Kaiser Friedrichstr. 114.

Wichtig für Kinobesitzer oder die es werden wollen! We knoker/nece he an bester mit meiner Konkerens, verhalte nich bei Er-offunne eines Tiestens hince mehr Ibrater auf ub Höhe und seinere erfalten Sie Ratschläge und erst. Wieke, wie Sie sieh zu werbiete niche Ansprabeltel von langskrigen Faculetten. Welnrich Saubert, Miden, Rhid, Wellertinsse 199. Telephon 200.

Billige Kino-Einrichtung. Kumpl. Flor chtung, wie cickte Mater mit Dynamo, Gleichstrom-Gleich strom-Umformer, 600/110 Volt. 30 his 35 Amp., elektr. Klavier, schöne Stühle Aluminium-Leinwand usw., preiswert zu verkaufen. Noch in Betrich. Off unt. L. R. 4297 a. d. Kinematograph.

# Verkaufen Sie

Ihr Theater?

Erfolge haben Sie schneller als Sie denken durch die 5733

Internat. Lichtspiel - Agentur Toloph. Chemnitz (Sa.) b. A. Taubert Rewitzer-

Nachweis von stillen und tätigen Teilhabern sowie Lokalitäten zur Errichtung von Lichtspiel-Theatern. Gründung. v. Gesellsch. Für Käufer u. Reflektanten kosten). Auskunft.

# Suche Kino

# strasse, we 2 elektr Bah ...

Fachmann as Pachter con a Inneneinrichtung für eiger- 1 Ohligs, postlagernd.

Suche gutgehenden KINO sofert zu kaufen. Beit. 1

Streng reelle Sacho!

ohne Konkurrenz. Ev pa Errichtung eines Kino r. .... Einwohner, Bed. Kein Kim a. 1 Demenlapr, Off. p. M. W., 1 et Naumburg a. Ou.

Kino zu vermieten. In einer aufbidhenden Industr Westf., 25000 Einw. ist im Mittel; der Stadt en Lokal, sehr geser: Kino, da am Platze auf derer, (b. 2

Enrantumer es mit einem Te "l welcher in diesem Fache (grahres in Komparnie betreiben, Ans. L. T. 3295 a. d. "Kuematogr." 8293

### Heirat oder Einheirat Kiss oder shul l'atemehr en.

ff. Postlagerkarte No. 154, Ifamburg 36

leh suche für meine ner-Elarichtang einen geeigneten

# Saal

700 qm; evt. kan sich such ein t Vorführer, wenu er einen weis-etwas Kapital besitzt, als Tellhabe meiden. Ausführt Off. u. L. 827 an den "Kinematograph"

# Der Asta Nielsen-

### Matthieu Hoefnagels für Orchester

Orchesterstimmen mit Partitus Mk 2.50. Stimmenests onne Orchester-Partitur Mk. 2.—. Nach Einsendung des Betrages erfolgt franko Zusendung.

Eu besiehen durch den Verlag won:

### Hoefnagels-Marzen,

Dünnelderf und Trier Wehrhahn 70 Brotstrasse 35.

# Billige

Die Vernunftehe Die Königin des Bades Aut Freierstussen thre feine Familie

Zweierlei Tuch Die Dame von Maxim Eine moderne Ehe

Der hinkende Schwerenöter Wie sich der Kientopp rächt Wempel u. Siegellacks Abenteuer Sein erstes Honorar Seine geschiedene Frau Der neue Schuhputzer Mit verbundenen Augen Die schöne Unbekannte Unterbroch, Brautglück

Hartnäckige Liebe Hans macht sich 'nen guten Tag Der Lohndiener Der Aufschneider.

Rhein.-Westf. Filmzentrale **BOCHUM** 

Tolophon 1781 Tel.-Adr.: Filmzentrale

Eine gröss. Quantität

ohne Verzögerung absender



40×90

Barzahlung bei Auftrag. Fracht od. Briefporto extr

Illustrierter Katalog postfrei durch den Verlag des "Ki-nematograph" zu beziehen. 0

0

0

Netherfield, Hotts, Engl.

# Diapositive

Hugo Heyne

### Dortmunder Schlager-Verleih!

Brean, Triebs | Asta N. Isen) 800 m Die Braut des Todes 1120 14 - Modell Um ein Menschenleber 700 Mana Libra (ket) 750 . 700 NUMP .. Day Recht der Jusend 720 .. Im Banne der Liebe . . Ohre mutterliebe Liebe . 1030 .. Die Morphinistin . 1100 Napoleon auf St. Helena Der Hugende Circus Der dunkle Punkt Der Traum eines Studensen Die Blume der Mormonen 500 . Der Teufel ist los

Wochen-Programme, 2 mai Wechsel, mit je einem grossen Schlager 60 Mark. Dorta under Film-Börse, - Spezial-Geschäft für Schleger. - Malinkrottstrasse 119, Telephon 2999.



an Konventionsverleiher per sofort

zu verkaufen. Offerten erb. unter "Programme" an die Exped. des "Kinematograph", BERLIN SW.29,

Marheinekeplatz 14.

mit Aufdruck

jeder Platz ohne Preisbezeichnung vorrätig, in Heften à 500 Stück, zweifach bis 500 numeriert,

10 000 Stück Mk. 4.50 50000 Stück Mk. 23 .-25000 100,000 25000 , , 11.— 100000 , , 35.— in Rollen à 500 Stück, Format 4×6 cm, fortlaufend

000 bis 10 000 numeriert, 25 000 Stück Mk. 10.-10000 Stück Mk. 4.50 50 000 Stück Mk. 18.

Mil fimestreet in Heft. A 500 St., zwelfach bis 500 oder dreif. jede Sorte für sich fortl. numer., 10000 Stück Mk. 6.-50 000 Stück Mk. 24 .-95000 100000 Biockbilletts zu 100 Stück auf Pappe geheftet, in allen Formaten, Abonnementshefte, Vorzugskarten u.

Reklamewurfkarten in allen Ausführungen. Hettfabrik A. Brand. Gesellsch m. b. H., Hamburo 23. Hasselbrookstr. 126. Fel.: Brand, Hamburg 23. Fernruf Gr. IV, Nr. 8120.

Institut für Projektions Lichtbilder. Bei KOPPESDONIONZEN bitten wir, sich auf den "KineBorin S. 14. "the Jahobatt. 10. 7283. bitten wir, sich auf den "Kine-

Reld-Diap 11.5" Betr. . . 110 A. Thorn 2mans Fernspr. 1700 Heist Eure Kasse mit raumsparenden

- Heizöfen =

Unentbehrlich an leder Kasse sind Becker's Petroleum-Heizulen & Mk. 12.50 I Tag zur Ansicht-Probe durch C. J. Becker, Glucksburg a. d. O.



Borq & Cie., Bingen

Konkurrenzios

### billige Schlager!

Eine von Vielen Der dunkte Punkt Die Asphaltpflanze Gerettet a. d. Meeresgrunde Das Licht verlöscht 720 Shamus O'Brien der Mille Freiheltsheld

Gespenster 714 Aus den Tagen der 6 Stämme 635 Der Courier von Lyon Versuchungen der Großstadt 792 Desdemona 655 Eine von Vielen Der Rächer seiner Ehre 1100 850 So stand ee geschrieben Die Liebe des gnad. Frauielne 85 t 895 635 540

Enoch Arden Das Schiff m. d. Löwen Die Indianische Mutter Die Schlange am Busen Ein Lebenslied Aus dem Scheunenviertel Die Balthaus-Anna, II Des Lebenden Gruft In der Tiefe des Abgrund Die Gircusattraktion

591

Die Vampyrtänzerin Es gibt ein Glück Die Techter der Eisenbahn Die Irriahrt des Odysseus Gifick auf Die Todosflucht

Rhein, Westfäl, Pilmcentrala Bochum Tolonb. 1751 Tel. - Adv. Filmoentrale

Film-Verleih-Geschäft Berlin 0. 112

Volgtstraße 6 Volgtstraße 6 Telephon- lint : Königstadt Nr. 10937

Telegramm-Adresse. Kinofeindt, Berlin.

# Konventions-

hervorragender Zusammenstellung. Prompte Bedienung. Billigste Preise.

Frei 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. Woche.

Aus meiner

Schlager-Abteilung einzeln, sowie im Programm

# Köniain Luise

(frel ab Erscheinungstag) Sklaven der Schönheit 975m Der letzte Kuss 594m Die Königin des Bades 350m **Ehrlos** 695m Das 11. Gebot 5.40 m Du hast mich besiegt 850 m

THANK

S:egfried 1015 m Unter zwei Flaggen Der Marconi - Tele-659 m graphist Der Derby-Sieger 691 m

Die Dame v. Maxim 917 m Frauenherzen . 678 m Im Zwange der Not 695 m im goldenen Kafig 1200 m Das letzte Hindernis 915 m Das Spiel lst aus 800 m 793 m Die eiserne Hand Theodor Körner 1300 m Die gr. Circus-Attrakt. 1100 m

Der Eid des Stephan Huller (II. Teil) . 1250 m DasSchiff m.d.Lowen 540 m Maskenscherz 730 m Tragödiceiner Mutter 1250 m Im Tode vereint Brandmal Ihrer Ver-

gangenheit . . . Der Fremde 975 m 1100 m Unverdientes Loid Schicksalsfäden 750 m Wer ist die Schuldige 537 m Zweieriei Blut 1130 m Das Amulette 725 m n Nacht und Els

sowie 50 ältere Schlager.

Reichhaltiges Reklamematerial.

# För Weihnachten 1912 Präzisions — Kino — Apparat

für Familien, Schulen und Vereine etc. etc.



komplett, mit elektr. Projekt. Lampe, Umversal-Widerstand für 65, 110. 220 Volt, 5 Ampere, Leitungs-Kubel, Spritus-Glühlicht-Lampe, Objektiv, Filmspolen Film Umwiekelvorrichtung und Zubehor fertig zum Vorführen Mark 125 .--.

# Seischab & Nürnberg-K., Heideloffstrasse 24.

# Iulius Baer Film-Versandhaus 💠 München

Elisenstrasse 7

Telegr. Adr.: , Filmbaer\* Telephon 11630 hietet den Herren Theaterbesitzern folgende Vorteile: Billigste Leih-Gebühren.

Garantiert stets rechtzeitiges Eintreffen. Jed. Programm ist zugkräftig zusammengestellt und enthält einer

erstklassigen Schlager-Film.

Versand ab München nach vorheriger genauer Durchsicht sämtlicher Films.

ZENSUR-KARTEN, BESCHREIBUNGEN. reichhaltiges REKLAME-MATERIAL im voraus. Nicht gewänschte Films werden bereitwilligst umgetauscht.

Sie sind jeder Sorge über ihr Programm enthoben, jedem Wunsch wird nach Möglichkeit Rechnung getragen.

> Allseitige Anerkennungen. JEDER SCHLAGER WIRD AUCH EINZELN VERLIEHEN! Holen Sie bitte Offerte ein!

Verlangen Sie Schlagerliste!

Die Schlangentänzerin Schwarzes Blut 1000 Das Geheimnis einer Frau Die Apacrenbraut Unter der Rädern Großstadt

Gratensohn and Artistin Nelly d. Tierbändigerin Der Festungssplon Königsthron u. Frauenliebe Fin Fallissement Sundan in orer Zet Russische Rache 759

Geheimnis v. Kloisterkam Auf der Nachtseite Der Teufel ist los Der tilegende Circus 1285 Die Braut des Todes Mamzelle Nitouche Ein verwegenes Spiel Rosenmontag . Zigomar 18 Die verschollene Tochter 1085 Der Schrei nach Lebensglück 1100

Der Jahrmarkt des Lebens Das Todesexperiment Das Gehelmnis der Brucke von Notre-Dame Nelly Die Wege des Lebens

Nanon 960 Der Tod als Passagler 750 Rhein, Westf, Filmcentrale BOCHUM

Weiss und farbig. Karton for P und Schilder.

Silbernapier f. d. Lichtschirm gibt beliere Bilder, 70 cm breit, Meter 25 Pin. men-, Zahlen-, Datur Buchstaben-Stroppel.

Friedrich Strender, Cason-Rud Dortmund, Kucketke 2, Dulsburg, Königstr. 74.

Projekt.-Lampenkasten a Stuck 25 Mark Filmspulen

für 309 m Film 25 cm & St. v | 1 WL , 350 .. .. 37 .. .. .. 1.2 Zerlegbare Spulon

mit Bagonet kosten & Stück 2 --

mehr, pass, für Pathé-frères-Apportie 30 Pfg. mehr. Th. Siebert, Nebelm a.d.R., Schulplatz 5, Telephon 214.



# verkaute preiswert mehrere Umformer

50 u. 60 tmpere, und für Dreh strom 110, 220, 380 400 Volt 40, 50 u. 60 Ampère. Ferner einige neue Fruemann-Annarate Imperator Mod. 1912. 1)ff. u. K. J. 8232 an den

Malalmann

Woden-Programme nach freier Wahl, lant Liste oder i nannisch ausammengestellt, erhält

Rhein. - Westl. Filmcentrale, Bochum Teleph. 1781. Telegr.: Filmcentrale.

Einige Rinoapparate dedene erstklassige Fabrikate, s

hillie abzuseben. tiebrauchte Films pe Meter 10 Pfg. nur schöne Handluberen abrug-ben, Liste gratis, Adolf Deatsch, Leinzig, Dörrienstr, 3, Tel. 16 364.

Regulier-Widerstand mit Handrad, 35 Amp. b. 220 Volt, wie neu. statt 120 M. jetzt 65 M. D. Dietze, Neu-1 im.

Märchen

5 × 4 Mfr. gross, wegen Vergrosserung der Projektionsfläche billigst für 100 M abungeben, Anschaffungspreis 280 Mk H, Ohr, Unjentheater, Pirmasens, 8200 Komplette gebranchte Kineeinrichtung

nfen gesucht. Ausführt. Off. : unbedingter Angabe des Fabrikats shree u. I., Gobbl, bahnpostiagernd

Beleuchtungswagen 8214

thattend neuen 6 PS. Benzimmötzr. Jarvelnuten, Benzin u. Kulligefäns 100 pm. ca. 40 m Ledungsrohr, allet elseraen. Wagen m. Bie-barchäuse miteri, wegen Auschluss an slädtserk (\* 2000 Mk. ah 1. Jan. zu verkaut. Keiltling, Cobure (Thir.). Platten.

Nie wiederkehr, Gelegenhelt Kompl. Kinematographan-Einrichtung za dem spotbilligen Preis von 2300 Mk.

mforn er, Widerstände, Schalltafel en Leitung, Deckenbeleucht, Schal Reklametsfeln ans Eisen und H asseneinricht, elektr. Hupfeld-Pia ramm phon mit Messter Synchri iarich nig und vieles andere me less ib sentre. Verstande Ade Gramm phon mit Messter S Einrich ung und vieles ande alles in bestem Zaslande. Hardenhargstr. 9, I., rechts. Leipzi g.

Achtune? Achtunet tionstig for Autonoer! tufo.- tpparat Pathé a. Eclipse Kopier- t. Perforiermaschine etc. sof zu led. annehmbaren Preise im ganzer zu verkaufen. Alfred Dinesen, Cola

> HELIOS fechn. Lehrinstitut für Kinematographie

Geschäftsführ u.Herren, die e Kirematogi, britreib wolf, prakt. u. lechn, als **Vorführer** aus. Dauer d. Kursus ca. 4 Woch, Auf-nahme kann jederzeit erfolgen.

Kino-Plakate e St. 79,Mk. 100 St. 8 Mk. Atel

Das Lichtspiel - Theater

in Bromberg K. N. 8255 a. d. ..Kinematograph

Mutoscop

kaufen gesucht. Off. u. G. O. 8833

Elektr. KLAVIER

môgi. m. Harmonium, obenso Pathéphan, gebraucht, mit Noten, billig su kaufen

geomeht. Off. u. f., Z. 8303 an

Tausch

Amtlicher Kino-Artikel tets Gelegenheitskäufe

A. F. Döring, Hamburg 33.

Hugo Kolfrepp, Berlin 61.

Ständiges Lager neuer n. gebr. App. Elnrichtung kompletter Theater. Max Klinger, Ziffau, Friedrichetr. 43. 7465 Teabild mit Platte

am Weihnachtsabend

Sofort vermieten!

Frau Audleys Gehelmnis Schloss Mon Repos Die Tochter d. Gouverneurs Die Familienehre Der Schwur des Schweigens Der Mann ohne Gewissen

Du hast mich besiegt Das Geheimnis d. Mühle Kabale und Liebe

Rhein.-Westf. Filmcentrale BOCHUM 6054

Defekte **Filmausschnitte** 

natenrkinos, à mir. I Pig., p. Nach hme su verkaufen. J. Poterzen jr., enzburg, Postfach 60. 8312

Filmzähler

Wospel, Wien

komische Films

Offizier- und Unteroffizier-Preisrelten des 3. Sächs. Husaren-Rgts. No. 20 zu Bantzen I. S., Länge 100 m. Einzig exoster. Aufmahme.
Titanie-Film, 130 m. Der deutsche Kaiter in der Schweiz, 107 m.
Die deutsche Kaisermandere 1912, 205 m. Leichenteierlichkeiten
des Frhrn. Marschall von Bieberstein, 64 m. Gordon-BennettWetffligen, 82 m. Sämtliche Bilder wenig gelaution. 8230 Wottfliegen, 82 m. Passage-Theater, Görlitz in Schlesien, Fernruf 1250.

Neukonstruktionen Mod. Dianositive Reparaturen

Ja. aber



ausgerüstet ist. Von Autorilaien gian zend begntachtet. Für sile Bildgrösse: lleferbar. Liste Nr. 6 für Lichtbild Optik zu Diensten. 639 Emil Friz, Hamburg I. Speersort 28

tadellos erhalten. 230,65 Lichtspielhaus, Redewisch

Das Reichsgericht hat neuerdings entschieden, dass für Fehler, die infolge unlesertich geschriebenen Manu-skriptes bei Inseraten ent-stehen, kein Ersatz geleistet zu werden braucht.

Tellhaber mit ca. 2-2500 Mk. für Tellaber mit ca. 2-2300 Mk. für eir bisher flottgebendes, jetat nen ein-gerichtetes Kino sofort gesacht. Auch gans verkänflich. Fachmann erforder! 0ff. erb. Curt Grelf, Mittweida 1. 8a., Markt 5.

durch Geschäft sehr gehoben wit 1500 Mk. Einlage. Augebot u. 8275 an den ... Kinematograph".

### Bezugsquellen.

Es hat sich im Laufe der Zeit berausgestellt, dass die Adressen liste niete incher is ellen im Laure die Zeet dieradbestellen, mass die A. Ca. is e niete in eine Frank in der A. Ca. is e niete in der Kluber die Kl

### Acetylen-Gas-Apparate und -Lampen. Roess, Charles, Mülhausen I. Els

### Architekten für Kino-Theater.

Rosendahl, Oskar, Düsseldorf, Ostatrasso 115. Erbauer der "Lichtspiele" in Düsseldorf, des anerkannt schönsten Kinotheaters in Dentschland. Betzels, Franz, Köln-Kalk, Spesialbaugrechäft für Kino-Theater.

### Diapositive für Betrieb und Reklame.

CIT-Verlag, G. m. b. H., Herlin 189, 33, Palenetseistrases 6.

CIT-Verlag, G. m. b. H., Gerlin 189, 33, Palenetseistrases 6.

Herlin 30, Palenetseistrases 6.

Herlin

### Film-Handlungen.

Apolino Kamenakongapi, Tambeser, Mulhausen I. K.
Ber, Johns, Thimeseranium Laterate, Mulhausen I. K.
Ber, Johns, Thimeseranium Laterate, Robinson, I.,
Bare & Co., M., London W. 20, Gernard Street.
Bioring, A. F., Bamburg 22,
Bioring, A. F., Bamburg 24,
Bioring, A. F., Bamburg 24,
Bioring, A. F., Bamburg 24,
Bamburg, 24,
Bamburg,

### Freilicht-Lichtspiel-Theater-Einrichtungen.

Spezialist: O. Buechner, Consult.-Ingenieur, Berlin-Nikulassee, Cimbernstr. 2. Gebrauchte Films und Apparate.

### W. Klauke, Elberfeld, Casinostr. 34. Dentsch, Adolf, Leipzig, Dörrienstr. 3.

Kinematographische Apparate.

Mussa, L. A., Sydney, N. S. W., Box 950, "Striuk"-Iudustrie für Projektion, Berlin S. 14. Süddeutsche Kinematographenwerke Seischab & Co., Nürnberg, Unger & Hoffmann, A.-G., Presiden.

Kinematographen- und Film-Fabriken.

Deutsche Vitascope-Gesellschaft m. b. H., Berlin S.W. 48, Friedrichatz 22, "Eclipse", Kinematographen- und Flinfabrik, Herlin S.W. 63, Friedrichatz 43, Int. Kinematographen-Ges. n. b. H., Berlin S.W. 68, Merkgrafenstr. 91, Lesesyng, Ed., Pisseldorf, Bunder, Hans, 125 E. 1310. Street, New-York, City.

### Kinematographische Robilims.

Kino-Film Co. m. b. R., Düren (Rhid.) A. Lumière & Jongia, Mülhausen i. E.

### Kinematographen-Einrichtung.

Bonath, C., Taora, kampil. Kincenrichtung, Aufsalme und Vorführung. Brödner, Otto, Laudsberg (Warte), Friedebergereit, 3,78. Hoyer, Duishung, Winterparten. Theaterbeleuchtung mit Gas anstatt Elektr. Verloop, A. H., Freiburg in Haden, Martin German, Martin German, Martin German, German, Carlon W., Frankfurt a. M.

Unverständige Leute senden den Zeitungs-Expeditionen ihre Offerten so zu: Expadition

Expedition des Kinomatograph HW 1271 Düsseldorf

Expedition des Kinomatograph

Expedition des Kinemalograph AB 1274 Düsseldorf

Expedition des Kinemalograph LH 1278 Düsseldorf des Kinematograph S R 1290 Düsseldorf

WP 1272 Düsseldorf

Wir erhalten also 5 mit zusammen 50 Pfennig frankierte Briefe und haben noch kein Porto für die Weitersendung. Diese kostet nochmals 50 Plennig, zusammen für 5 Offerten Mk. 1.00 Porto. =

# Verständige Leute machen das so:

AB 1274

LN 1278

SR 1280

HW 1271

WD 1272

Diese 5 Briefe legen Sie mit 50 Pfennig Portomarken zusammen in ein Kuvert, bekleben dies mit 20 Pfennig, haben für 70 Plennig das gleiche, wie die andere für Mk. 1.00, und wir sparen noch 5 Kuverts.

Expedition des Kinematograph

Düsseldorf

20

Frankel, Arno, Leipzig, Lipsinhaus Kondensoren und Hartgläser.

# Kohlenstifte für Kino-Bogenlampen und Scheinwerfer.

Klappstühle und Theaterbanke.

Glastechnische Austalt Hugo, Zabern i. Els Fritz, Emil. Hamning 1., Hopfensick 5.

Richter, M., Waldheim I. Sa. Borg & Cic., G. in. b. H., Blugen (Rhein) 17 Otto & Zimmermann, Waldheim I. Sa. Otto Prifer & Co., G. m. b. II., Zeitz

### Künstl, Film- und Originalschriften. Jsr. Weiser, Psychographolog, Czernowitz, k- iczank

Luftdesinfektoren für Kinos.

### Antimorbin-Werke, Zittau i. Se. Objektive.

Fritz, Emil, Hamburg L., Hopfensack 8. Unger & Hoffmann, A.-G., Dresden.

### Projektionswände.

Aluminium-Projektionswand "Astral", C. R. Kirsten, L. prie N.,—Sandau, Peter, Staasdurt, Alminium-Projektionswend (Unger & Hoffmann, A.-6, Dresden, Sandauhanps ges. gesch, Aliminium-Projektions-Wald, W. S. der k. niud, I. Kampstr, O.

### Reklame-Lichtbild-Apparate und Uhren.

Feldscher, F. W., Hagen, Kampstr, 4. Utt. J. J. & Cie., Mainz, Fabrikant der Lichtbildreklameul r.

### Sauerstoff-Apparate, Filmkitt, Kalklicht-Brenner usw.

toff, extra harte Kalk-Platten, Lein Sauerstoff rein. Becker Hannover I. Telegramm Adr. Saverstett, Hannover Telegramm Adr. Saverstett, Hannover

Unger & Hnffmann, A.-II., Presden Umformer. Feldscher F. W., Hagen, Kampstr. 4. Westinghame Cooper Hewitt U.S. m. b. H. Berlin SW 48, W. c. -tr

### Cafés.

Gerdes, Gustav, Frankfurt a d. Oder, Oderstr. 47

### Hotels, Restaurants und Logis. Hotel Palugyay, Possony, Ungarr

### Kino-Photographen.

Kopp, Aufaalme- und Projektions-Operateur, München, Zseblandstr. 19. Kreen, Paul, Photocraphi u. Aufaalma-Operateur, Stegitts, Jahnatr. 25. Ostermary, Frans, Münches, Karlsplatz 6. Speck, C., Marine-Puntogr., Liel, Schnimacherstr. 27. Alle knoem. Aufnah en Tebelmitsher, A., Aufm. und Projekt. Operateur, St. Gallen, Lichtbühne A.-G

# Kino-Ausstellung 1912 Berlin

# Schutzverband 'deutscher Lichtbild - Theater

"Deutscher Hof", Luckauerstrasse 15 anlässlich des 1. Deutschen Kino-Kongresses, Berlin.



# Ausstellungsplatz der Filmverleih-Centrale Engelke & Co., G. m. b. H.

Berlin SW. 48. Friedrichstr. 235

Telephon: Amt Notlendorf 265. Telegramm-Adresse: Filmengelke Berlin.

München, Carlstr. 45 Telephon 50464. Telegramm-Adresse: Filmengelke München.

8267

Die im Interesse der gesamten Kinematographenbranche veranstaltete Ausstellung

hat sowohl bei den Behörden, Tagespresse, Kino-Publikum, sowie innerhalb der Branche den grössten Beifall gefunden, und bitten wir, unserer Ausstellung Ihre gütige Beachtung schenken zu wollen

Auskunft erteilt die Geschäftsstelle: Charlottenburg. Leibnitzstr.

# Die Programme von Engelke & Co.

sind unerreicht Denn sie haben Zauberkraft. welche volle Kassen schafft.

# Zum 7. Dezember kauften wir Schlager ausser Programme:

Was das Leben zerbricht Nord

> Die Kriegsfackel Royal.

Der Schatten des Meeres

Vorgluten des Balkanbrandes Splonendrama vor Ausbruch des Rrieges. Kontinental-Kunstfilm.

### Zum 14. Dezember:

Ewige Zeugen Gaumont.

> Ariadne D. R. G.

Treue Liebe

Das Vaterherz Messter.

# Zum 24. Januar kaufte bis heute 10 Suiets:

KONIGIN LUISE

Bestellungen nehme noch sofort entgegen.

Verlangen Sie sofort Offerten.

# Mozart-Saal und Kammerlichtspiele Berlin

spleien unsere Programme mit grösstem Erfolg.

# Filmverleih-Centrale Engelke & Co., G.m.b.H.

Berlin SW. 48. Friedrichstr. 235

Telephon: Amt Nollendorf 265

Telegramm-Adresse: Filmengelke Berlin. BANK-KONTO:

Deutsche Bank, Berlin, Belle-Alliance-Pl. 2.

München. Caristrasse 45

Telephon 50464

Telegramm-Adresse: Filmengelke München

# PATHÉ FRÈRES & Co.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

# KINEMATOGRAPHEN UND FILMS

|                                   |         | <br>                                  |                             |                               |                |                              |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|
| Amsterdam<br>Barcelona<br>Belgrad | Brüssel | Cairo<br>Constantinopel<br>Copanhagon | Lion<br>Melbourne<br>Maxico | Mailand<br>Moskau<br>New York | Rio de Janeiro | Valparaise<br>Wieu<br>Zürich |

# Leih-Programm No. 1

erscheint am 21. Dezember 1912

|                                                                             | Dramen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Quadrumane<br>Ratafia<br>Rapsodie<br>Ramure<br>Ration                       | 5:00         Marius a. Cosotte, IV. Epsche a. 6. Serie Menschen unter Menschen, Plakat.         936           5:01         Rositte (F. A. I.), Plakat.         958           5:00         Im Banne des Mammons (Film-Valerta), Plakat, koloriert.         1055           Was der Wald erzählt (Universal-Film)         785           5:90         Das Opfer des Sciuwester (Hopwis)         305           6:17         Des rich Fischer (Holl, Film)         205                          | m |
|                                                                             | Weihnachts-Bilder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Pudlage<br>Pupitre<br>Rayure<br>Ravier                                      | 5465         Das Opfer Lumaels, Plakat         335           3489         Weihnachten des Schauspielers (Amerik, Kin.)         275           5630         Weihnachten (S. C. A. G. L.)         170           6622         Der Klitter Sieglrich (Star-Film), Plakat         395                                                                                                                                                                                                           | m |
|                                                                             | Komische Bilder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Addition<br>Rasade<br>Rancoeur<br>Ravage<br>Rasoir<br>Rassurant !<br>Rareté | 9113         Die List des Onkols (Chicago Film)         235           [5810         Die Momentphotographie (S. C. A. G. L.), Plakat         295           5856         Moritz in als Kinoschauppieler         290           5819         Zheirasan wird mit Miller verwechselt         186           5812         Thereas Armband (Mod. Pick.         224           5813         Jalius wischt den Salas (Comita)         95           7869         Romeo Schuuribart (Nizza)         180 | m |
|                                                                             | Natur - Aufnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Rarefier<br>Rateau<br>Raglan<br>Propies<br>Prous<br>Prosateur               | 6608         Das malerische Tasanariya (Imperium-Film)         130           0616         Ultranspide Bewegungen         145           6572         Ein Ausflug nach Montserrat, Koloriert         130           5424         Holzindustrie in Ungarn (Germanie-Film)         100           5435         Wie Ger Winschlicktion         130           5433         Wie der Mensch die Riesen der Natur besiegt (Die Gebirge)         140                                                  | m |
| Pathé-Journal<br>Pathé-Journal                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |

| hé-Journal |      |  |  |  |
|------------|------|--|--|--|
|            | <br> |  |  |  |

Co., G. m. b. H., Abteilung Film-Verleih (Dir. R. Glassauer), Berlin, Krausen-9/60, Telephon: Zentrum 10 787. t Co., G. m. b. H. (Dir. Carl Haller), Leipzig, Goothestrasse 1, Telegr.-Adr.:

m. a. H. (Dir. Carl maner). capage, Goednestrasse 1, Teagr.-Adr.: cheer 19915 und 19916.
1. b. H. (Dir. Max Loeser). Obin a. Rh., Gereonahaus, Zimmer 157, Illins, Fernaprescher: A 459 und 6488.
m. b. H. (Dir. Max Loeser). Hamburg, Südaschaus, Spitalerstrasse, illins, Fernaprocher: Gruppe VI, 2774.

& Ge., G. m. b. H. (Dir. Max Losser), Dasselderf, Schadowstrasse 20-22, Telegr.-Adr.;

Pathéfirm, Fernsprecher; 73'0.
Pathé Friers & Co. S. m. b. H. (Dir.: Emil Fieg), Frankfart a. M., Bahnhofplats 12. Telegr.
Adr.: Pathéfirms, Fernsprecher; I. 3781.
Pathé Friers & Co., G. m. b. H. (Dir. Emil Fieg), Karisrehe I. S., Karistrase 28, Telegr.-Adr.:
Pathéfirms, Fernsprecher; 3310.
Pathéfirms, Fernsprecher; 3310.
Pathéfirms, Fernsprecher; 13 983.
Telegr.-Adr.: Pathéfirms, Fernsprecher; 13 983.
Pathéfires & Co., G. m. b. H. (Dir. W. Salomon), Posen, Berlinerstrakes 10, Telegr.-Adr.:

# Der Kinematograph

Organ für die gesamte Projektionskunst.

No. 312.

Düsseldorf, 18, Dezember

1912

# Zwei grosse Schlager











Deutsche Bioscop-Gesellschaft m. b. H.

non: Latzew 3224. Berlin SW. 48. Friedrichstr. 236. Toler. - Adr.: Bioscope.



<u>©©©©©©©©©©©©©©©©©</u>

# ECLIPSE Kinematographenund Films-Fabrik

# URBAN TRADING Cº

Berlin SW. 48, Friedrichstr. 218
(Fahrstuhlbenutzung) :: (Fahrstuhlbenutzung) :: Peter-

Teleor - Adr. - Causinhand, Revin

000000000000000

Verlangen Sie am 11. Januar von Ihren Verleihern unsern Film

# In den Fußstapfen des Todes

Es wird ihr eigenes interesse sein, diesen Film zu zeigen, denn derseibe ist spansend von Adning bis zu Ende und geradezu wunderhar in Handlung und Photographie. "": Unter eigener Lebensgefahr sprengt der Hauptschauspieler eine himmelhoch über einer Schlucht schwebende Brücks, um som letzten Moment den Feinder den Rückzug abzuschneiden.

Brillante Plakate und Photographien werden mitgeliefert.

Wir verwenden garantiert nur Eastman-Kodak-Material.

Wir haben noch folgende Wochen frei:

- 27. Dezember eine Dritte
  - 3. Januar eine Vierte
- 10. Januar eine Fünfte u. s. w.

Actien-Gesellschaft für Kinematographie u. Filmverleih

Tel.: Hollendorf 879.

Filiale Berlin, Friedrichstrasse 235

Telegr.-Adr.: Hansbergfilm.

# Eine Dollarprinzessin



Frau Clara Wieth in ihrer glänzenden Rolle

Erscheinungstag: 10. Jan. 1913 Preis Mark 1085.—

= Reichhaltiges Reklame-Material. =

Berlin SW. 48 Nordische Films Co. 6. H. Tel.-Adr.: Nordfilm





# Kunstfilm Friedrichstr.235.

Unser erster grosser Schlager

# **GELBSTERN**

= Drama in 2 Akten =

### erscheint am 10. Januar 1913!!!

Preis: Mk. 616.-.

Spieldauer: 28 Minuten.

Kritik: Dieser hochinteress. Film führt den Beschauer in das buntschillernde Reich der mächtigen Königin Mode. Die Karriere eines "Gelbsternes" bekanntlich ein Ausdruck für vollkommenste Frauenschönheit) und die verschiedenartigen Schicksale der Personen, die in dieser Karriere eine 
Rollezuspielen gezwungen waren. Im Vordergrunde der Handlung eine Modenschau à la 
poiret, mit echten Mannequins. oosooosoo

Der Film zeichnet sich neben der reichen Handlung durch das hervorragende Spiel der Darsteller besonders aus.

Beachten Sie die Beschreibung in dieser Nummer.

Wir verwenden garantiert nur Kodak-Material.







Kunstfilm Friedrichstr: 235.

### 3. Januar 1913:

### Man muss sich zuhelfen wissen

Lustspiel

Preis Mk. 350.— Spieldauer: 16 Minuten.

### 17. Januar 1913:

## Peter auf dem Witwenball

Komódie

Preis Mk. 268.— Spieldauer: 12 Minuten.

### 3. Bild der Mittelmeer-Reise:

### Algier Tunis Malta

Herrliche Natur-Aufnahmen

Preis Mk. 122.— Spieldauer: 6 Minuten.

### Wintersport in der Schweiz

Natur-Aufnahmen

Preis Mk. 110.— 8366 Spieldauer: 5 Minuten.

Verlangen Sie Beschreibungen

Wir verwenden garantiert nur Kodak-Material

Sie die genauen Preise und Abbildungen de

Ein Risiko des Bestellers ist ausgeschlossen, da ich für nicht konvenierende Waren ndslos das Geld retourniere oder auch auf Wunsch Ersatz sende. Nachstehend ein kleiner Auszug aus dem Katalog:

| Sacco- und Schwal                  | ben  | reck | -Anz  | üge, | W    | ioner | 80 | hick | , von | Mk. 9       | bis | 45  |
|------------------------------------|------|------|-------|------|------|-------|----|------|-------|-------------|-----|-----|
| Frühjahrs- und 80                  | mm   | erüt | berzi | eher |      |       |    |      |       | ,, 8        |     |     |
| Genrock-Anzüge,                    | sch  | VAFZ | und   | Mo   | deta | arbe  |    |      |       |             |     |     |
| Frack-Anzüge .                     |      |      |       |      |      |       |    |      |       | n 12        |     |     |
| Smoking-Anzüge<br>Wettermäntel aus | 1 00 |      |       | ٠.   | ۰    | ٠.    |    |      |       | , 20<br>, 7 | 00  | 1.0 |
| Houen oder Saccos                  | 200  | 011  |       | : :  |      |       | •  |      |       | ., 3        | **  | 12  |
| Gummi-Mäntel .                     |      |      |       |      |      |       |    |      |       | 10          |     | 20  |

# Separat-Abteilung für neue Garderobe

Engl. Sacco-Anzüge in allen Farben Frühjahrs-u. Sommerüberzieher, vornehme Dess. Hosen in beliebigen Mustern Wettermäntel aus Loden, 1.25 bis 1,35 m lang Moderne Gummimäntel, hell und dunkel . . .

In meinem Katalog ist die leichteste Massanleitung vorhanden, sodass sich jedermann selbst das Mass nehmen kann. Es genügt auch d länge als Mass. Der Versand erloigt unter Nachnahme. die Brustweite und innere Bein-

Spezial-Versandhaus für Herrengarderobe, von Herrschaften u. Kavalleren stammend

# L. Spielmann, München, Gärtnerplatz 2

Telephon No. 2464. Telegramm-Adresse: Spielmann, München, Gärtnerplatz.

# **Prinz-Regent Luitpold** von Bayern

Wir liefern die Beisetzungsfeierlichkeiten sofort, noch am Tage der Beisetzung. Unsere Aktualitäten haben einen Weltruf. Bestellen Sie deshalb sofort, denn der Versand erfolgt der Reihe nach, nach Eingang der Bestellungen.

Länge ca. 80 Meter.

Preis 60 Pfg. pro Meter. 

2 Plakate gratis.



# Weltkinematograph, % #: Freiburg i.

Telephon Nr. 2412.

Telegr.-Adr.: Weltkinograph





Telegr.-Adr.: "Kinevering".

Düsseldorf, 18. Dezember 1912.

Erscheint ieden Mittwoch.

chdruck des Inhalts, auch

### Der Kinematograph als Journalist.

Von Walter Thielemann.

Die Zeitung ist in den Augen mancher das allernützlichste, allerunentbelrübste, in den Augen anderer das allerlüstigste, leicht zu missende Ding der Welt; allen aber ørscheint sie interessant und sie hat ihren Reiz für diejenigen, die ihr fluchen, kaum weniger als für jene, die sie segnen.

Ebenso wie mit der Zeitung verhält es sieh mit der sogenannten kinematographischen Wochenübersieht, die die Kinotheater in ihre Spielpläne einflechten. Diese Wochenohronik soll das im Bilde veranschauliehen, was in der letzten Zeit sich in der Welt ereignet hat und soll dem Kinobesucher, der eine Zeitung liest, gewissernassen eine Illustrierung des Gelesenen bieten. Aber wie es Leute gibt, die nur der Wochenchronik wegen in das Kinotheater gehen, betrachten andere, die nur des Vergnügens und der Unterhaltung habbedas Kino aufsuchen, die Wochenübersicht als eine wenig angenehme Unterbrechung der ihnen sonst gebotenen Gonüsse. Was ist nur richtig? Soll der Kinobesitzer die Wochenchronik in den Spielplan aufnehmen oder wäte es besser, wenn er sie fortliesse?

Diese Frage muss dahin beantwortet werden, dass in jedes Programm eine geschickt zusammengestellte Wochenchronik gehört. Nicht allein, dass durch diese dem Kinobesucher eine Abwechelung in dem sonst unterhaltenden Programm geboren wird, sondern vor allem auch der grosses Wert, der in derartigen kinenatographischen Vorführungen liegt, begründen diese Ferderung. Durch die bildliche Uebersicht über die in der Welt vorgefallenen Begebenheiten wird dem Kinobesucher ein besseres Verständnis derselben in der denkbar anschaulichsten Form ermöglicht, und er wird die Eieignisse im Bilde sehen, die er in seiner Zeitung gelesen hat.

Allerdings bringen die Zeitungen und Zeitschriften Photographien und Zeichnungen von einem besonders wichtigen Geschelnis, aber da diese Illustrationen in einem bestimmten Moment auf der photographischen Platte festgehalten oder von dem Zeichner auf das Papier flüchtig geworfen wurden, sind sie ohne irgend welche Belebung und können in ihrer Nüchternheit desiabl niemals eine vollkommene Wiedergabe dessen sein, was sich ereignet hat.

Hier kann uns, wie in so vielen anderen Fällen, die Kinematographie helfen. Es ist von mir wohl nicht zu viel gesagt, wenn ich behaupte: Sie ist das wahre Journal der

Zukunft! Vor einigen Jahren versuchten die beiden Weltfirmen Gaumont und Pathe freies in die Woehenpragramme ihrer Erzeugnisse auch aktuelle Films aufzunehmen und da sie mit dieser, bis dahin noch völlig unbekannten Neuerung ungebeure Erfolge erzielten, haben sie weder Kosten noch Möhe geschest, um dem Publikum die neuesten Ereignisse aus aller Welt im Bilde zu zeigen. Es war vorauszusehen, dass sich diese Form der journalistischen Berichterstattung mehr und mehr verbreiten würde, und so haben auch andre Firmen einen eigenen kinemstographischen Nachrichtendienst eingerichtet, um auf diese Weise dem Kinobesucher schulbstens das Neueste im Film zu zeigen.

Das markanteste Merkmal der Wochenübersicht ist in erster Linie der zeitgemässe Inhalt, die Aktualität. Die aktuelle Beriehterstattung wird stets des Erfolges sieher sein können, wenn sie schnell arbeitet und wird durch ihre Beweglichkeit und ihre einwandfreie Genauigkeit die illustrierten Journale, selbst die grössten und besten unter diesen, übertreffen.

So bietet heute eine abwechslungsreiche und gute Zusammenstellung der kinematographischen Wochenüberseht
auch die Grundlage zum Erfolge des Theaters selbst Diss
grosse Publikum hat Interesse an der Wochenchronik und
deshalb müssen die Fabrikanten sich auch bemühen, nur dasin diese autzunehmen, was grössere Beleutung und Wert
besitzt. Oft bringt die aktuelle Wochenübersicht auch
belanglose, uninteressante Gesehelmisse und die Vorührung
derselben wirkt auf den Kinobesucher langweilig und ermüdend. Er wird froh sein, wenn diese, Programmunmen\*
vorüber ist. Wie muss nun die Wochenchronik beschaffen
"Uninteressierten" zu einer gewissen Aufmerksamkeit anregt!

Die Wochenübersicht soll, wie ich schon oben angedeutet habe, eine Ergänzung zu jeder Tageszeitung sein. Sie wird also alles das im Bilde zu bringen sieh bemühen müssen, was besonderes Interesse beansprucht und was den Beschauer interessieren könnte. Nicht nur die sehönen und erfreulichen Ereignisse aus dem Leben muss sie veröffent liehen, sondern auch Sensationsereignisse zeigen, wie sie die Zeitungen bringen. Allerdings muss man in der Auswahl der letzteren sehr vorsichtig sein, es Könnten sonst leicht Entgleisungen und Abgeschmacktheiten vorkommen,

die unbedingt vermieden werden müssten.

Die Filmfabrikanten gehorchen nicht dem eigenen Triebe, sondern der Not! Durch das unablässige Streben nach dem Neuesten und Unerhörtesten auf dem Gebiete dieser Berichterstattung haben sie sich im Publikum einen Tyrannen geschaffen, der immer mehr nach Neuem und Unerhörtem verlangt. Sie haben selbst einen Geist heraufbeschworen, dem sie nunmehr Sklave sein müssen, dessen Wünsche kaum zu befriedigen sind. Ein Ereignis, das früher eine lange Zeit die ganze zivilisierte Welt bewegte, und das ausreichte, wochenlang in Spannung zu halten, ein solches Ereignis interessiert in unserer heutigen schnelllebigen Zeit nur kurze Zeit, dann heischt der unersättliehe Neuigkeitsdrang andere frische Kost. Es ist leider nur zu wahr, "Sensation" im weitesten Sinne des Wortes ist jetzt die Losung der im Wirtschaftskampfe verhärteten Seelenorgane, auf die nur ein schärferes Reagens wirkt.

Die Filmfabriken müssten sich daher bei der Zusammenstellung der Wochenchronik für die Kinotheater von einem besseren Geschmack leiten lassen und müssen sich bewusst sein, dass sie ein Mittel in der Hand haben, das je nach seiner Auffassung zum guten oder schlechten führen kann. Nicht nur unwichtige Ereignisse beherrschen oft die Wochenehronik, sondern auch Begebenheiten, deren bildliche Darstellung das ästhetische Gefühl der Kinobesucher verletzen können. Bei diesem Heisshunger nach "Sensation" ist es a erklärlich, dass die Fabriken, in dem Streben, diesem Verlangen nachzukommen, die zulässige Grenze überschreiten. Aber es gibt so viele wiehtige Ereignisse, die täglich in der Welt geschehen, dass von einem Mangel an geeigneten Bildern nicht die Rede sein kann. Wenn nun diese Bilder beschafft und in geeigneter Zusammenstellung, den Kinobesuchern vorgeführt werden, würde die

Wochenehronik auch mehr den Beschauer interessieren und nicht, wie das leider oft geschieht, ein fast unerträgliches Gefühl der Langeweile bei der Vorführung auslösen.

Die grossen Filmfabriken haben an allen grösseren Orten der Welt ihre Vertreter und können sieh durch diese leicht die aktuellen Aufnahmen beschaffen. Dank der schnellen Transportverbindungen, die uns unser Zeitalter geschenkt hat, und die eine ständige Verbesserung und Vervollkommnung erfahren, können die Aktualitäten schon kurze Zeit nach dem Ereignis in den Kinotheatern vorgeführt werden. Es dürfte bekannt sein, mit welchen Schwierigkeiten die Operateure seinerzeit anlässlich der Krönungsfeierlichkeiten in London infolge des riesigen Verkehrs und des Gedränges zu kämpfen hatten, trotzdem ist es ihnen gejungen, in verhältnismässig kurzer Zeit die Negative an ihren Bestimmungsort zu bringen. Ein anderes Beispiel der kolossalen Schnelligkeit der kinematographischen Berichterstattung lieferte uns seinerzeit die furchtbare Katastrophe der "Titanie". In der richtigen Erkenntnis, dass dieses Ereignis vom grössten aktuellen Interesse ist, hatte die Firma Gaumont grosse Kosten aufgewendet, um auf dem allerschnellsten Wege die Aufnahmen von der Ankunft der "Carpathia" in New York nach Europa zu bringen. Noch viele andere Beispiele liessen sich anführen!

Wenn wir nun noch weiter bedenken, dass die Aufnahmen aktueller Geschehnisse nicht selten an die Operateure grosse Anforderungen stellen, können wir unsere Anerkennung nicht denen versagen, die sich in selbstloser Weise um die aktuelle kinematographische Beriehterstattung ver-

dient machen.

Aber die kinematographische Wochenchronik soll sich nieht begnügen, nur Ernstes und Aktuelles zu bringen, sie soll ja in das Programm eingeflochten werden, um dem Besucher des Lichtbildtheaters eine Abwechslung zu bieten.



Neuestes, kettenloses Modell. Bis in die kleinsten Details als 

Intern. Kino-Ausstellung Wien 1912 höchste Auszeichnung Grosse goldene Medaille.

Verlangen Sie Preisliste und Kostenanschlägel

Gresste Fabrik des Kontinents für den Bau kinematographischer Aufnahme- und Wiedergabe-Apparate. EINRICH **E**RNEMANN A.-G., Dresden 156 und Paris.

Mestariaer, Bartin Engen Miller, Detelamentrase St., Eds (Rober) E.S. Kealer-Graffree, Herwarthaft, T. Hembers, M. A. Cobwart, O. B. Freners, J. A. A. Cobwart, O. B. Freners, J. A. Cobwart, T. B. Schwert, M. A. Cobwart, C. B. Schwert, M. C. B. Schwert, M. S. Sc

Demnächst

000000



erscheint:

# **QUO VADIS?**

Nach dem bekannten Roman von Sienkiewicz

Diese einzig in seiner Art dastehende Kunstschöpfung wird nicht minderes Aufsehen erregen, als seiner Zeit das Meisterwerk des berühmten Verfassers seibst, denn wohl noch nie sind derartige kraft- und machtvolle Szenen, die den Zuschauer bis ins innerste Mark erschüttern und ihn zugleich erheben, im Film gezeigt worden. Sie haben "Clü", "Dle Nilbraut", "Das befreite Jerusalem", "Brutus", "Dle Rose von Theben", "Dle Makkabber", "Das Leben dem Vaterlande" und andere mehr geschen, doch waren jene nur ein Abglanz der neuen "Cines"-Leistung. Dieser kurze Hinweis mag genügen, um ihnen einen kleinen Begriff von der

# Ueberwältigenden Grossartigkeit

des neuen Werkes zu geben. Der Film selbst wird in 2 Abteilungen herausgegeben werden, deren Spieldauer zusammen ca. 2 Stunden betragen dürte. Die Veröffentlichung der Beschreibung erlögt in nächster Zeit, doch versenden wir schon jetzt am alle Interessenten gratis Lichtdrucke, welche Darstellungen einzelner Szenne enthalten. Erwünscht wäre es uns, die Adresse Jener Interessenten zu erfahren, welche 1. u. 2. Woche spielen, um bereits jetzt unsere Dispositionen für die Herstellung u. rechtzeit. Lieferung treffen zu können.

8401

# Cines Italienische Aktien-Gesellschaft, Rom Filiale: BERLIN SW. 48, Friedrichstrasse II

Telephon: Moritzplatz, 9831.

Telegramm-Adresse: Rossicines Berlin.

Kürzlich machte man zum ersten Male den Versuch, auch kurze humoristische Films in die Chrorik aufzunehmen. Der Versuch ist glänzend gelungen und hat, soweit ich gehört habe, bei den Kinobesuchern eine freudige Aufnahme zefunden.

Am Schluss meiner kleinen Plauderei sei mir ein kurzer Rückblick auf die Entwicklung der Kinematographie gestattet. Von den ersten primitiven Anfängen des Ottomar Anschützschen Schnellsehers, von den ersten Versuchen der Gebrüder Lumière in Lyon bis zur heutigen Vollendung der Technik des Apparates und der künstlerischen Vollkommenheit der Films, von den kümmerlich ausgestatteten Läden bis zu den heutigen eleganten und vornehmen Lichtspielhäusern war es ein Siegeszug, der in dem kurzen Zeitraum weniger Jahre unaufhaltsam in die Höhe führte. Worin liegt nun der Grund, dass der nervöse Großstädter in so vielen Fällen den Kinematographen dem Theater vorzieht? Otfried von Hanstein gibt uns in seinem Geleitwort zur Eröffnung der Kammer-Lichtspiele (Berlin) Anfang dieses Jahres folgende treffende Antwort: "Während im Theater an den abgespannten Geist neue Anforderungen gestellt werden, ziehen im Kinotheater in kürzester Folge die verschiedensten Eindrücke vorüber. Der Kinematograph ist wie ein gutes Unterhaltungsbuch, in dem wir blättern, ohne viel nachzudenken, bald spielt ein Lächeln um unsere Lippen, bald packt uns ein tragischer Konflikt, bald tut sich uns ein Blick auf die herrlichen Wunder der überall schönen Natur.

Bald wieder öffnet sich, fast ohne dass wir die Absicht, uns belehren zu wollen, merken, der Schleier von irgend einem uns fremden Gebiete des Wissens. So ist es ein buntes Gemisch aus allen Gebieten des Lebens und des Wissens und der Kunst, das abwechseln! wie die bunten Steinchen des Kaleidoskops vor unseren Augen einherzieht. Das ist heute der Kinematograph! Der kleine Kino kam in einer schmutzigen Arbeiterjoppe von Amerika zu uns herüber.

Wenig Zeit verging und er legte sich alle die Requisiten an, die für die Karriere als Weltmann im alten Europa unumgänglich notwendig sind. Seine Entwicklung von der "Sehmiere" zum gesellschaftsfähigen Theater hat sich erstaunlich raseh vollzogen! Hand in Hand mit dieser Verbereitung des Kinemategraphen ging auch eine ständige Verbesserung und Vereledlung des in Theater Gebottene. Und so haben wir heute im Kinotheater alles das, was wir von einer Zeitung, wie überhaupt von einem angenehmen Unterhalter und Gesellschafter beanspruchen: den Roman, die Novelle, die Artikel "unter dem Strich", die letzten, neuesten Telegramme und das "Witzblatt". Ist es da übertrieben, wenn ich behaupte:

Der Kinematograph, das beste Journal der Welt?

### Kinobilder in Frankreich.

Der Bürgermeister von Belley verbot die Aufführung der "Banditen und ihr Autoriobii", weil er es als demoralisierend erachtete. Szenon darzustellen, die während langer Zeit Schrecken über das ganze Land verbreitet hatten.

Es ist kaum glaubhaft, aber einige der ersten von Lumière hergestellten Films besteben noch. Ich ging vor einiger Zeit in ein kleines Dorf bei Dieppe und wohnte einer Kinematographenvorstellung im Café des Hotels bei. Das zuerst vorgeführte Bild war "Anseth eines Zuges bei der Einfahrt in einen Bahnhof". Zuerst erschien ein Glitzein an der Wand, dann kam ein Pleed und Wagen in Sicht.

# Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin SO. ("Agfa" 13)



# "Agfa"-Hypo.

(Unterschwefligsaures Natron; Fixiernatron. Schöne, gleichmässige, etwa erbsengrosse, klare, trockene Kristalle.

Originalkisten à 25 kg. Originalfässer à 25, 50, 100, 250, 500 kg.



"Agfa"-Hydrochinon "Agfa"-Pyrosäure

Chemisch reine Produkte von hervorragender Qualität in Original-Blechdosen.

# 10. Januar:

# Vater

Hauptdarsteller:

Commendatore ERMETE ZACCONI, der berühmte italienische Tragöde.



Drei - Akter.



Der Erfolg der Saison! Die grösste Sensation des Jahres! Reusserst zugkräftiges Reklame-Material!

# Itala-Film, Torino

General - Vertreter:

Otto Schmidt, Berlin SW. 48, Friedrich-straße 220 Telegramm-Adresse: ..Italafilm"

Fernsprecher: Amt Lützow, 4647.

Ich wunderte mich, wie unklug es vom Stationsvorstand sei, Fuhrwerke auf der Bahnstrecke zu erlauben, als ich plötzlich durch einen Trommler, der das Geräusch eines über eine Drehscheibe fahrenden Zuges nuchahmte, in die Wirklichkeit zurückgebracht wurde.

Armer alter Fün! Warst du nicht desselbe, den ich vor einigen 15 Jahren im eigentümlichen Erdgeschoss des Grand Café in Paris sah! Zu jener Zeit zwisshen 2 und 6 Uhr nachmitags wartete eine Reishe von 200 Personen auf die Gelegenheit, das berühmte Erdgeschoss zu besuchen und die das Programm enthaltenden fünf Films mit folgenden Beuennungen zu sehen: "Kartenspiel im Garten", "Der böse Bube", "Die Schlauchspritze und der Gärtner". Brandungsbad", ein Film den der Equilibristen Trewey zeigte, wie er drei Schlüsseln auf dem Tisch undrette und endlich: "Ein in einen Bahnhof einfahrender Zug", der für den Schluss vorbehalten wurde.

Aus Anlass der Katastrophe in Spanien hat der "Intransigeant" mehrere Fragen aufgeworfen, in bezug auf die Sicherheit der Zuschauer bei verschiedenen Kinovorstellungen. Der Intransigeant besantwortete diese Fragen folgendermassen: "Die von uns angestellten Untersuchungen sind in dem, was die Sicherheit der Zuschauer in allen unseren Theatern anbetrifft, durchaus zufriedenstellend. Man darf nicht vergessen, dass die Polizeiverordnungen vom 10. August 1910 lauten:

1. Der Projektionsapparnt muss sich in einem feuersicheren Kabinett befinden, das wenigstens 1,50 m in L\u00e4ng und 1,35 m in Breite messen muss; der Zugang zum Kabinett darf nicht sehwierig sein, und muss derart angeordnet sein, dasse en nicht den Ausg\u00e4ngen f\u00fcr die Zuschauer in Wege ist, f\u00e4lls ein fellen sollte.

 Nur elektrisches Licht ist zum Projektieren gestattet, jedes andere angewendete Mittel orfordert ein besonderes Ausuchen bei den Ortsbehörden.

 Ein Feuerlöscher, der wenigstens eine Gallone enthält, zwei Flaschen Wasser mit Kohlensäure (Siphons) und ein Eimer Wasser müssen beständig in Reichweite des Operateurs sein.

 Alle nicht im Programm verwendeten Films müssen ausserhalb des Kabinetts in Metallkästen aufbewahrt werden.

Eine neue Gesellschaft, "Die beliebten Kinematographen" genannt, hat sieh in Paris mit einem Kapital von 150 000 Francs in 1500 Anteilen à 100 Fres. auf die Dauer von 50 Jahren gebildet.

Folgender Brief wurde allen Kinos in den bevölkerteren Vierteln von Paris gesandt, unterzeichnet von einer Gruppe Gründer: "Vor einiger Seit wurde die Frage der Eintrittspreiserhöhung erörtert, und obgleich jeder zustimmt, will doch niemand den Anfang machen.

Wir, die Unterzeichneten, haben beschlossen, die Eintrittsgebühren von 25 eentimes umzuändern und auf 30 Centimes an Wochentagen zu erhöhen, mit alleiniger Ausnahme der Sonnabend-Abende und der Feiertage, dies ungeachtet des Tarifs unseere Konkurrenten." gw.

### Schule und Kinematograph.

Es ist schon viel über den Kinematographen als Bildungsmittel und über seine Existenzberechtigung geschrieben worden, nicht nur in der Fachpresse, sondern auch in den verschiedensten mehr oder weniger bedeutenden Tages-



# Messters Projektion G. m. b. H., Berlin S. 61

Telephon: Moritzpl.
No. 3026 und 3027.



Blücher-Strasse 32.

# **Zwei Schlager**

bringen wir heraus.

Am 4. Januar 1913:

# Gleich und gleich gesellt sich gern

Erstklassige Komödie.

Vorführungsdauer ca. 16 Minuten.

Preis einschl. Virage 325 Mk.

Am 11. Januar 1913:

# Im Banne der Schuld

Ein Lebens-Roman in 2 Abteilungen.

Vorführungsdauer 32 Minuten.

Ganz hervorragend!

Preis einschl. Virage 710 Mk.



にんしんしん しんしん かんしん しんしん いんしん じんしん しんしんしん しんしん しんしん

Leider sind es nur wenige, die von seinem grossen Werte überzeugt sind. Die meisten bekämpfen ihn in oft recht gehässiger Weise als das ärgste Uebel unserer Zeit, als den Verderber unserer Jugend. Besonders die Schule ist es, die den Kinematographen als den grössten Feind der Kindesseele hinzustellen bemüht ist. Der Kampf gegen das Kino wird genau so hartnäckig geführt, wie gegen die Schundliteratur, denn beider Einfluss ist nach ihrer Meinung gleich schädlich. Besucht nicht die Vorstellungen der Kinematographen, das ist nichts für Kinder," so wird ihnen fast täglich "om Pult herab eingepaukt, und was ist die Folge davon! - Die Kinder kommen nach Hause, lassen sich vom Vater oder von der Mutter Geld geben und - gehen ins Kino; denn verbotene Früchte schmecken bekanntlich am -üssesten. Hat das Kind anfangs ahnungslos die Vorstellungen besucht, so sieht es sich jetzt die Bilder aufmerksamer an und manches, was ihm sonst entgangen wäre, sieht es jetzt in doppelter Schärfe; denn durch die Warnung seines Lehrers ist es

stutzig geworden. Besonders sollen es die grossen Dramen sein, die einen verderblichen Einfluss auf die Kinder ausüben. Ich habe aus Erfahrung die Ueberzeugung gewonnen, dass gerade derartige Sujets die Kinder langweilen, da sie der Handlung nieht vollständig zu folgen vermögen. Meiner Ansieht nach ist der Weg, den die Schule jetzt schreitet, nicht der richtige. Hand in Hand mit ihm zu gehen, das wäre das Ideale für alle Teile. Der Kinematograph würde den Unterricht beleben und fördern. Damit soll keineswegs gesagt sein, dass sich der Lehrer einen Apparat anschaffen und sein Unterrichtszimmer zu einem Kino umwandeln soll. gut wie der Lehrer die Kinder fragt, wer das neue Programm schon gesehen hat und strenge Verwarnungen an die armen Sünder vom Stapel lässt, die den Mut hatten, sich als Kinobesucher zu bekennen, genau so gut könnte er auf das, was die Kinder gesehen haben, etwas näher eingehen und für Anschauungszwecke verwenden. Ich glaube sicher, dass die Kinder seinen Ausführungen mit weitaus grösserem Interesse folgen würden. Abgesehen von den Naturaufnahmen und wissenschaftlichen Films, deren Wert die Schule is nicht ableugnet, könnte der Lehrer is auch die Dramen in seine Lektionen verflechten. Man kann ein Stück hernehmen, welches man will, aus jedem liesse sielt wohl eine Nutzanwendung ziehen. Was würde wertvoller sein, den Kindern zu sagen: Seht, wie es dem ungetreuen Manne geht! Er hat seinem Herrn das Geld gestohlen. Der Diebstahl wird entdeckt. Der Mann verliert seine Stellung, sein Weib und seine Kinder geraten in Not und Lend. Sein früherer Herr erfährt davon, und da er aufririchtige Reue zeigt, wird er wieder von ihm in Dienst genommen. Was könnt ihr daraus lernen! Jedenfalls würdes es für unsere Jugend segensreicher sein, wenn die Schule in die ser Weise auf sie einwirken würde. Sie würde nur dabei gewinnen und der Lichtbildkunst zu einer hochgeachteten Stellung verhelfen, die ihr ja auch mit Recht gebührt. Max K.

### Ethnographisch wertvolle Dramen.

Wir haben heute Gelegenheit, unseren Lesern — leider nur im Bilde — einen Mann vorzusteller, der aus vielerlei Gründen ein mehr als gewöhnliches Interesse für sich in Ansprueh nehmen darf. Deshalb glauben wir auch, dass es



genug Wissende gibt, denen der Name "Karl Heiland" schon seit langem geläufig ist. Hat dieser kühne Globetrotter doch schon des öfteren in Wort und Schrift seine

# Tenax-Film

Kinematographischer Rohfilm

**Positivfilm** von hervorragender Brillanz **Negativfilm** von höchster Empfindlichkeit

1531

Goerz Photochemische Werke G. m. b. H. Helsteinischestr. 42 - STEGLITZ - Holsteinischestr. 42



# **Pasquali**

# Bankfach No. 13

Sensations-Tragödie in 2 Teilen stos Mk. 622.— Spieldauer ca. 28 Minuten.

R. Glombeck & Co.
G. m. b. H.
Berlin SW. 48





interessanten Reisen und die damit verbundenen Abenteuer dem Publikum vermittelt. Seine Vorträge, die mit interessanten Liehtbildern, nach an Ort und Stelle aufgenommenen Photographien, wirkungsvoll gehoben wurden, fanden stets eine grosse Zahl von andächtig lauschenden Zuhörern, da Herr Heiland in geschickter Weise seine Reiseschilderungen mit ethnographisch wertvollen Ausführungen zu verbinden wusste. Wenn schon diese Lichtbildervorträge. namentlich bei einem gebildeten Publikum, einem so unbedingt lebhaften Interesse begegneten, wieviel mehr müssen nun die von ihm neuerdings an Ort und Stelle aufgenommenen kinematographischeu. Aufnahmen ihr Publikum finden, um so mehr, als den an sich schon so interessanten naturwissenschaftlichen Aufnahmen durch Einflechtung spannender Handlungen noch ein ganz besonderer Reiz, sozusagen als Beigabe, gegeben wird. Der Reiz ist um so grösser, als die Ausführenden dieser Handlungen Kinder des Landes sind, und man kann sieh einen Begriff von dem Einflusse und der Beliebtheit des kühnen Forschers und Jägers Heiland machen, wenn erwähnt wird, Er sagte: "Warum soll ich das, was ich früher mit. Kodak und Feder mühsam zu schildern versuchte, nicht einmal zur Abwechslung mit dem modernen Hilfsmittel, des bewegten Bildes zu sehildern versuchen, ein Hilfsmittel, das viel elastischer und ausdrucksfähiger denn das unbehilfliche Wort".

Es ist zweifellos, dass Herr H. bei seinem schriftstellerischen Können auch auf diesem Gebiete Hervorragendes leisten wird. Gerade jetzt kehrte Herr H. von einer grossen Jagdreise aus dem Kaukasus zurück, bei welcher Gelegenheit er nicht nur seine geradezu mustergültige Aufnahme jener beschwerlichsten aller Jagden, der Steinbockjagd, machte, sondern auch mit Unterstützung der deutschen Gesandtsehaft in Titls und der russischen Regierung verschiedene intzressante ethnographische Dramen aus dem Leben der Kosaken urd Tseherkessen gespielt hat, welche Dramen wichtige Vorgänge aus dem Völkerleben behandeln und nut von Eingoborenen des Landes gespielt sind. Die Solorolle spielt eine wirkliche georgische Fürstin aus einem uralten Geschlecht, das auch von seiten



1. sogar eine veritable georgische

ich bereits seit Jahren mit der rüher nur für wissenschaftliche n Herr H. eine gründliche kinebei einer der französischen Weltigt er sich seit langer Zeit mit raphischer Sujets überseeischer e auch für das grosse Publikum der russischen Regierung anerkannt und bestätigt. Weitere Solisten waren ein grusinischer Steinbockjäger, ein Kosakenuateroffizier etc.

Wie die vorliegenden Films beweisen, sind solche Naturmenschen, ebenso wie bei uns die Oberammergauer und Schlierseer, vorzügliche Schauspieler, wenn es sich um die Darstellung von Typen handelt, die ihrer Heimat ureigentimilieh. Der Film ist von der Eiko-Film-G. m. b. H. nach den Negativen Heilands angefertigt und in den Handel gebracht worden.

### Ein Geschäft

machen Sie mit dem am21.Dezember erscheinenden Film

# "Spätes Glück"

derselbe ist so recht in seiner Handlung dem deutschen Empfinden angepasst. Ich kaufte deshalb davon 10 Exemplare. Dreiakter. Länge 025 Meter.

### **Programme**

der Konventionsverleiher sind die begehrtesten, namentl. die wegen ihrer genialen Zusammenstellung bestens bekannten Dentler-Programme. Es wird frei:

eine 2. Woche.

eine 3. Woche,

eine 5. Woche,

eine 6. Woche.

# DENTLER

# Gaumont-Woche

Ausgabe A. und B. habe an erstklassige Theater ab

# 2. Wothe

zu vermieten. Rechtzeitige Anzeige der in den Ausgaben enthaltenen Aktualitäten. In Frage kommt für den Verleih Norddeutschland, Mitteldeutschland u. Westfalen.

# M

Braunschweig



### Meine Schlager

welche Sie an dieser Stelle der vorletzten Ausgabe d. Zeitung verzeichnet finden. ich vermiete auf Tage, Wochen und halbe Wochen. Es werden jetzt wunderbare Films ausgegeben, die die Bezeichnung, Schlager" wirklich verdienen. Verlangen Sie deshalb meine

16. Schlagerliste.



interessanten Reisen und die damit verbundenen Abenteuer dem Publikum vermittelt. Seine Vorträge, die mit inter-essanten Lichtbildern, nach an Ort und Stelle aufgenommenen Photographien, wirkungsvoll gehoben wurden, fanden stets eine grosse Zahl von andächtig lauschenden Zuhörern, da Herr Heiland in geschiekter Weise seine Reiseschilderungen mit ethnographisch wertvollen Ausführungen zu verbinden wusste. Wenn schon diese Lichtbildervorträge, namentlich bei einem gebildeten Publikum, einem so unbedingt lebhaften Interesse begegneten, wieviel mehr müssen nun die von ihm neuerdings an Ort und Stelle aufgenommenen kinematographischeu. Aufnahmen ihr Publikum finden, um somehr, als den an sich schon so interessanten naturwissenschaftlichen Aufnahmen durch Einflechtung spannender Handlungen noch ein ganz besonderer Reiz, sozusagen als Beigabe, gegeben wird. Der Reiz ist um so grösser, als die Ausführenden dieser Handlungen Kinder des Landes sind, und man kann sich einen Begriff von dem Einflusse und der Beliebtheit des kühnen Forschers und Jägers Heiland machen, wenn erwähnt wird,

Er sagte: "Warum soll ich das, was ich früher mit Kodak und Feder mülsam zu schildern versuchte, nicht einmal zur Abwechslung mit dem modernen Hilfsmittel, das bewegten Bildes zu schildern versuchen, ein Hilfsmittel, das viel elastischer und ausdrucksfähiger denn das unbehilfliche Wort".

Es ist zweifellos, dass Horr H. bei seinem schriftstellerischen Können auch auf diesem Gebiete Hervorragendes leisten wird. Gerade jetzt kehrte Horr H. von einer grossen Jagdreise aus dem Kaukasus zurück, bei welcher Gelegenheit er nicht nur seine geradezu mustergiltige Aufnahme jener beschwerlichsten aller Jagden, der Steinbockjagd, machte, sondern auch mit Unterstützung der deutschen Gesandteshaft in Tfüls und der russischen Regierung verschiedene intsressante ethnographische Dramen aus dem Leben der Kosaken und Tscherkessen gespielt hat, welche Dramen wichtige Vorgänge aus dem Völkerleben behandeln und nur von Eingeborenen des Landes gespielt sind. Die Solorolle spielt eine wirkliche georgische Fürstin aus einem urstlen Geschlecht, das auch von seiten



dass sich zur Aufnahme u. a. sogar eine veritable georgische Fürstin bereit gefunden hat.

Herr H. beschäftigt sich bereits seit Jahren mit der Kinematographie, jedoch früher nur für wissenschaftliche und Jagdzwecke. Nachdem Herr H. eine gründliche kinematographische Ausbildung bei einer der französschen Weltfürmen genossen, beschäftigt er sich seit langer Zeit mit der Aufnahme kinematographischer Sujets überseisscher Länder in einer Form, die auch für das grosse Publikum anziehend ist. der russischen Regierung anerkannt und bestätigt. Weitere Solisten waren ein grusinischer Steinbockjäger, ein Kosakenunteroffizier etc.

Wie die vorliegenden Films beweisen, sind solche Naturmenschen, ebenso wie bei uns die Oberammergauer und Schlierseer, vorzügliche Schauspieler, wenn es sich um die Darstellung von Typen handelt, die ihrer Heimat ureigentimilieh. Der Film ist von der Eiko-Film-G. m. b. H. nach den Negativen Heilands angefertigt und in den Handel gebracht worden.

## Ein Geschäft

machen Sie mit dem am 21.Dezember erscheinenden Film

## "Spätes Glück"

derselbe ist so recht in seiner Handlung dem deutschen Empfinden angepasst. Ich kaufte deshalb davon 10 Exemplare. Dreiakter. Länge 925 Meter.

## Programme

der Konventionsverleiher sind die begehrtesten, namentl. die wegen ihrer genialen Zusammenstellung bestens bekannten Dentler-Programme. Es wird frei:

eine 2. Woche,

eine 3. Woche,

eine 5. Woche,

ine o. woule.

900

# DENTLER

## Gaumont-Woche

Ausgabe A. und B. habe an erstklassige Theater ab

## 2. Woche

zu vermieten. Rechtzeitige Anzeige der in den Ausgaben enthaltenen Aktualitäten. In Frage kommt für den Verleih Norddeutschland, Mitteldeutschland u. Westfalen.

Braunschweig



## Meine Schlager

welche Sie an dieser Stelle der vorletzten Ausgabe d. Zeitung verzeichnet finden, vermiete ich auf Tage, Wochen und halbe Wochen. Es werden jetzt wunderbare Films ausgegeben, die die Bezeichnung, Schlagert wirklich verdienen. Verlangen Sie deshalb meine

16. Schlagerliste.

## Feiertage

sind Mittwoch und Donnerstag der nächsten Weche! Die nächste Nummer des "Kinematograph" erscheint deshalb schon Dienstag.

Anzeigen erbitten wir uns bis spätestens Montag, den 23. Dezember.

> Verlag des "Kinematograph" in Düsseldori. ED. Lintz.

# Streiflichter aus der deutschen Filmmetropole.

Der gurechende Film. — Kinematographise de lægelefthrung vor den Reisbagericht. — Das Handwerk im Film. — E sochwertung von Teuppenaufmahmen i Max in der Filmmetrupole. — Neue Krätte. — Kine schwindelfreie Kinoaufoahme.

Bereits in den letzten Streiflichtern wies ich auf den interessanten technischen Fortschritt in der Kinematographie hin, den eine aufsehenerregende Erfindung des Herrn Léon Gaumont, der ...sprechende Film", zu repräsentieren versprach. Am 3. Dezember fand nun in den Lichtspielen am Nollendorfplatz die erste Vorführung dieses Phänomens der Liehtbildkunst statt, und, um es gleich im vorans zu bemerken, die daran geknüpften Erwartungen wurden nicht enttäuscht, sondern eher übertroffen. Wer in dem sprechenden Film des Herrn Gaumont lediglich eine Verbesserung des mehr und mehr in die Versenkung tauchenden Tonbildes erwartete, wird von der Vorstellung gewiss aufs Freudigste überrascht gewesen sein. Die grössten Schwächen der Tonbilder sind die, wenn auch noch so geringen Zeitdifferenzen zwischen der phonographischen Wiedergabe des gesprochenen Wortes und der kinematographischen Reproduktion der Handlung des betreffenden Bildes. Eine neue Erfindung, die sich über diese Schwächen des Synchronsystems hinwegsetzen wollte, musste vor allen Dingen die Aufgabe bewältigen, Schallwellen und Lichtwellen gewissermassen miteinander zu vermählen. Ton und Bild gleichzeitig aufzunehmen, um sie gleichzeitig wiedergeben zu können. Dieses Problem zu lösen, ist der Firma Gaumont glänzend gelungen, wenn auch der sprechende Film (und das ist ein grosser Vorteil!) noch wesentlich verbessert werden kann. - Zur Vorführung gelangten am 3. Dezember vier Exemplare der neuen Wunderfilms, die von verschiedenen anderen, geschmackvoll gewählten Bildern eingerahmt wurden. "Unrecht Gut gedeihet nicht" betitelte sieh der erste der redenden Films. Ein Mann betritt einen Porzellanladen, um verschiedene Teller zu kaufen. Der Verkäufer benutzt die Gelegenheit, seinem Kunden die Börse zu stehlen. Dieser merkt jedoch den Verlust, bittet den Dieb, einen Stoss Teller zu halten und verhilft sich, während ienem die Hände gebunden sind, wieder zu seinem Eigentum. Alsdann versetzt er dem Gauner einige derbe Fusstritte, so dass dieser die Teller zu Boden fallen lässt . . . alles in allem, eine ziemlich simple Handlung. Aber darauf kam es ja auch gar nicht an. Das Interessante an dem Bilde waren die Geräusche, d.e das Ohr gleichzeitig vernahm. Ausser dem Dialog zwischen Verkänfer und Kunden hörte man das Klirren der Teller, das Klimpern des Geldes, das Hallen der Schritte usw. in wirklich staunenswerter Deutliehkeit. Die folgenden Films, die eine Löwendressur, eine Szene vom Hühnerhof und ein telephonisches Intermezzo brachten, reihten sich würdig an den ersten an. Das Brüllen und Fauchen der Löwen, das Krähen und Flügelschlagen des Hahnes, die verzweifelten Seufzer und Bitten eines Mannes, der vergeblich mit einer Nummer Verbindung sucht, - das alles schlug mit grosser Deutlichkeit an unser Ohr und wurde von den zahlreielt erschienenen Gästen aufrichtig bewundert und belacht. Unter diesen bemerkte man übrigens eine ganze Anzahl berühnster und hochgestellter Persönlichkeiten. Neben der Presse und den Regierungsbehörden war vor allen Dingen die Kuust reich vertreten. Hermann Sudermann, Engelbert Humperdinck, Franz von Schönthan, Freiherr von Zobeititz, Clara Viebig, Gertrnd Eysold, Emanuel Reicher usw., - welch reicher Himmel, Stern bei Stern, wer nennet ihre Namen?

Zum Schluss noch einen kleine. Blick in die Werkstatt des Herrn Leion Gaumont, in der der sprechende Film hergestellt wird. Mit dem Tonbild hat er, wie schen gesagt, nichts gemein. Während der Aufnahme arbeitet gleichzeitig mit dem Apparat ein unt diesem verbundener Schalltriehter, jedoch in angemessener Entfermug, um am dem Bilde nicht störend zu wirken. Der ganze Apparat ist von besonderer, komplizierter Konstruktion und muss während der Aufnahme natürlich gegen alle von aussen kommenden und nicht zur Handlung gehörenden Nebengeräusche sauber abgedichtet werden. Nährers ist über die interessante Er-

finding vorläufig noch nicht bekannt.

Als vor ungefähr Jahresfrist die Kinemacolorhilder mit pomphafter Reklame auf den Markt geworfen wurden, glaubten ängstliche Gemütre bereits den Untergang der einfarbigen Elms prophezeien zu müssen. Der sprechende Film hingegen wird und will ihm keine Konkurrenz maschen. Er wird auch der Kinematographie keine neue Richtung geben, sondern, was noch weit wichtiger und wertvoller ist, einen wesentlichen Fortsehritt auf der Bahn ihrer bisherigen Entwicklung bringen. Er bedeutet eine grosse Errungen-

# Film-Fabriken können Tausende



an Baukosten und Mietzins des Sparen durch Einrichtung reiner teuren Glashaus-Ateliers jährlich Sparen Kunstlicht - Ateliers nach unserem neuen Prinzip. Wir geben genaue Anordnungen für den Bau und arbeiten auf Verlangen die Operateure in Kunstlicht - Beleuchtung ein.

Aufrice cines Aufn.-Ateliers (reines Kunstlichtatelier)

"Jupiter", Eleicktrephot. G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Einzige Spezialfirma auf dem Gebiete des Kunstlichtes. 8200

Vertretung und Lager für Berlin: C. Brasch, Leipz'gerstrasse 8.

Export-Vertr.: Henri Adolf Müller, Hamburg 36, Königstr. 51, Tettenbornhaus.





## Die Sirene

(Le film colorié Gaumont)



Die prächtige Ausstattung und das vollendete Spiel garantieren den grössten Erfolg. ::

Erscheint am 11. Januar 1913.

Länge ca. 480 m.

Spieldauer 24 Minuten. Preis Mk. 634.60.



Eine kostbare Komödie

## Der Kunstkritiker



Mit Mlle, Davrières und Mr. L. Perret in den Hauptrollen.

## Erscheint am 11. Januar 1913

## Photochem. Anstalt

## Kopieren

von Negativen

## Entwickeln

von Negativ- und Positiufilms

## Viragieren

von Films, speziell chem. Virage und Doppelfärbungen

**Filmtitel** 

# KINOZYPIE

G. m. b. H.



## BERCIN - MARIENFECDE

TELEGRAMM - ADRESSE: KINOTYPIE, BERLIN - MARIENFELDE

schaft, eine Glanzleistung auf dem Gebiete der Kombination moderner Kinematographie mit andern Künsten und öffnet ihr weite, aussichtsreiche Perspektiven.

Neben diesen technischen Errungenschaften, die der Kinematograph zu verzeichnen har, macht auch seine Verwertung im praktischen Leben immer weitere Fortschritte. Man kann schon längst von einer angewandten Lichtbildkunst sprechen, und es vergeht kaum eine Woche, in der sich dem Film nicht ein neuer Wirkungskreis erschlösse. Jetzt hat er sogar seinen Einzug ins Reichsgericht gehalten und einen schwierigen Prozess entschieden. Eine Berliner Gesellschaft der Glasfabrikationsbranche wurde von einer auswärtigen Konkurrentin wegen Patentverletzung verklagt. Es handelte sich um ein Verfahren zu einer chemischen Zusammensetzung, das von der Klägerin als ihr gesetzlich geschütztes Fabrikationsmonopol reklamiert wurde, während die Beklagte behauptete, dass die von ihr angewandte Methode ein gänzlich neues, von dem ihrer Gegnerin unabhängiges Verfahren bedeute. Der Streit wurde bis vor das Forum des Reichsgerichts geführt. Trotz aller Sachverständigengutachten und Erläuterungen konnten sich jedoch die Richter kein klares Bild von dem Fabrikations-Rasch entschlossen liess nun die verfahren entwerfen. Berliner Firma den ganzen technischen Vorgang kinematographisch aufnehmen, sandte die Films nach Leipzig und liess sie dort im Sitzungssaal des Reichsgerichts vorführen. Und siehe, diese eigenartige Kinopremiere hatto auch wirklich den gewünschten Erfolg. Der Gerichtshof konnte sich nach den Filmbildern ein klares Urteil bilden und die klagende Partei wurde auf Grund der kinematographischen Aufnahmen abgewiesen. Man darf wohl annehmen, dass diese originelle Art der Beweisführung bei passender Gelegenheit Nachahmung finden wird. Jedenfalls trägt sie

wesentlich zur Klärung des Tatbestandes bei und ist entschieden zuverlässiger als jedes Sachverständigengutachten. Die vor kurzem ins Leben gerufene "Zentrale für wissen-

schaftliche und Schulkinematographie" erfreut sich des regsten Interesses und Entgegenkommens von seiten der Behörden. So hat sie jetzt von der Berliner Handwerkskammer den Auftrag erhalten, in verschiedenen handwerklichen Betrieben Aufnahmen zu machen. Die einzelnen Phasen, die ein Werkstück während seiner Entwicklung von den Rohprodukten bis zum fertigen Gegenstand durchmachen muss, sollen auf dem Film festgehalten und bei den Schülervorstellungen reproduziert werden. Die Handwerkskammer bezweckt durch diese Massnahme, den jungen Leuten die Wahl ihres Berufes zu erleichtern und ihnen von jedem einzelnen ein klares Bild zu geben. Dass sie diesen Zweck erreichen wird, steht ausser Frage. Ein guter Film, der die Praktiken eines Handwerks naturgetren vor Augen führt, ist jedenfalls tausendmal besser, als eine langstilige theoretische Erörterung und wird nicht nur den Schülern, sondern auch ihren Eltern und Erziehern ein praktischer Wegweiser zu dem Lebenspfad sein, der den jungen Menschen am sichersten zum Ziele führt.

Im Gegensatz zu diesen Fortschritten des Kinematographen steht eine von verschiedenen Berliner Tageszeitungen verbreitete Meldung, die man allerdings mit einem grossen Fragezeichen versehen muss. Hiernach soll das Kriegsministerium auf Grund einer kaiserlichen Willensäusserung die Verwendung von Truppen zum Zwecke kinematogra-phischer Sonderaufnahmen als unzulässig bezeichnet haben. Gestattet dürften von den Vorgesetzten lediglich kinematographische Militäraufnahmen während des Dienstes werden, orausgesetzt, dass dadurch militärische Interessen in keiner Weise gefährdet und strategische Geheimnisse nicht der

## Wir bitten

alle Theaterbesitzer, die unseren

# Abreiss-Kalender 1913

nicht bekommen haben, uns sofort ihre Adresse mitzuteilen, wir senden dann den Kalender sofort direkt.

Das Reklamematerial ist vollständig neuartig!

Der Kalender wird aus Anlass des Erscheinens unserer bisher grössten Film-Sensation

Das Reklamematerial ist vollständig neuartig!



# lie schwarze Maske

Preis pro Kopie Mk. 975 .-

p. 4. JANUAR 4.

herausgegeben.

Preis pro Kopie Mk. 975 .-

Wie bereits in früheren Nummern dieses Blattes erwähnt, gilt die am 4. lanuar erscheinende :-:

Schwarze Maske

Artisten-Drama in drei Akten - als das sensationellste, interessanteste, zugkräftigste Film-Kunstwerk,

welches jemals vor das Publikum gebracht wurde. Der Erfolg der Theater wird denn auch enorm und langanhaltend sein, und jedes Theater sollte die "Schwarze Maske" mindestens 8 Tage spielen.

ıms, <sub>6. m. b. H.,</sub> Düsseldorf

-Adresse: "DAGOLO". — Telephon Nr. 7941.

Der grosse Karnevals-Film per 31. Januar

# KONFETTI



Eine Sensation mit

ausser-

Kontrasten.

Tragisches







Ein Wunder an Photographie.

Gressor

Leichtverständliche Handlung.

> Grosse Effekte

\_\_\_\_\_\_



Szene aus "Konfetti" (2 Akte)

Royal-Films G. m. b. H., Düsseldorf

Telephon No. 7941. — Telegramm-Adresse: "Dagolo".

Oeffentlichkeit preisgegeben würden. gesagt, gut tun, dieser Nachricht skeptisch gegenüberzustehen. Ein vernünftiger Grund, den Soldaten die Mitwirkung an Filmaufnahmen zu untersagen, besteht jedenfalls nicht. Durch die Vorführung derartiger Aufnahmen wird ja das Ansehen der Armee nicht etwa geschädigt, sondern im Gegenteil gehoben und zu ihrer größeren Volkstümlichkeit beigetragen, und da es sich dabei ja stets um patriotische Films handeln wird, die das vaterländische Bewusstsein im Volke heben soller (Theodor Körner Königin Luise), so würden die Behörden höchst unklug handeln, wollten sie ihre Inszenierung erschweren. was nun gar die kaiserliche Willensäusserung anbetrifft, so darf man diesen Teil der Meldung wohl getrost in das Gebiet einer allzuüppigen Reporterphantasie verweisen; denn erstens werden alle Nachrichten von privaten Meinungsäusserungen Seiner Majestät, die heute auftauchen, morgen gewöhnlich schon dementiert, und zweitens ist Wilhelm II. ja, wie allgemein bekannt, ein eifriger Freund und Förderer der Kinematographie. Also: Lieb Vaterland, magst ruhig

Max in der deutschen Filmmetropole — hei, das war eine Sensstion für ganz Berlin! Den so überaus beliebten Kinokomiker auch eitmal in natura bewundern zu dürfen, bedeutete für die braven Spreeathener ein festliches Ereignis ersten Ranges. In grossen Lettern prangte während der letzten beiden Wochen der Name Max Linder auf den Anzeigen des bekannten Variétés "Wintergarten" und keiner von den vielen Tausenden, die dem Rufe folgten, um den berührnten Filmkönig, den sie auf der weisen Wand konnen lernten und liebgewannen, nun auch einmal wie er leibt und lebt bewundern zu können, kehrte entstäuscht oder unbefriedigt zurück. Auch auf der Bühne ist Max dem Kinoten geben; denn bevor er in persona erscheint, wird

ein äusserst lustiger Film, der in humoristischer Weise seine von tausend übermütigen Zwischenfällen unterbrochene Reise von Paris nach Berlin darstellt, vorgeführt. Dann erst geht der Vorhang hoch, Schornsteine stürzen ein, Dachziegel poltern heruiener und — im Luftballon landet, Pathémax" in Spreeathen, um seinen tollen Sketch "Hühneraugenoperateur aus Liebe" zu beginnen. Der frenetische Beifall, der diesem Schwank folgt und die glänzende Beurteilung, die er in der Tagespresse gefunden hat, bilden den besten Beweis nicht nur für seine trefflichen Leistungen, sondern auch für seine Popularität. Und diese Popularität verdankt der "Filmkönig", der seine Laufbahn als kleiner Schauspieler begann. einzig und allein dem Kinomatographen. Hoffen wir, dass unser lieber Max aus Dankbricht ihm bis an sein seliges Ende die Treue halten wird!

Das Heer der berühmten Autoren, die mit fliegenden Fahnen in unser Lager übergeben, wächst von Tag zu Tag; jetzt hat auch der künstlerische Leiter der Königlichen Schauspiele in Berlin, Dr. Paul Lindau, seine Krifte in den Dienst unserer Sache gestellt. Die Vitascope-Gesellschaft hat sein Drama "Der Andere" zur Aufführung erworben und Albert Bassermann, zurzeit wohl der berühmteste deutsche Schauspieler, spiel? die Hauptrolle. Wenn jetzt noch unsere Feinde von einem Boykott des Kimematographen durch die wahren Künstler fasseln, kann man ihnen nur mit einem mitledigen Lächeln antworten. — Wie ich übrigens von privater Seite unter Vorbehalt erfahre, soll auch Otto Ern st bereits für die Lichtbildkunst gewonnen sein. Näheres kann ich darüber noch nicht mittelien. . . .

Zum Schluss noch eine kleine heitere Episode aus dem Gebiete der Filmaufnahmen. Dass der Kinematograph alle Hilfsmittel moderner Technik in seine Dienste stellt, ist ja allbekannt. Jetzt ist auch der "Parseval" Filmschau-



## "Glaukar"-Anastigmat F: 3,1

Kino-Objektiv höchster Leistungsfähigkeit

gibt bis in die Ecken des Schirmes gestochen scharfe Bilder von höchster Brillanz.

## Achromat. Doppel-Objektive

für Kino-Projektion und für stehende Projektion.

Preiswürdige, sehr leistungslähige Objektive in erstklassiger Ausführung für alle Theater und Schirmgrössen vorrätig. Kataloge kostenlos. Kataloge kostenlos.

Emil Busch A. Optische Rathenow.

14805

MONORO MONORO MONORO MONORO MONORO MONORO

EN CONTROL CON

Achtung!

Achtung!

# Erste Wochenspieler

Geben Sie Ihre Adresse an

und Sie werden eine Mitteilung erhalten, die für Sie von unschätzbarem Werte ist.

Schreiben Sie noch heute eine Postkarte unter N. R. 8435 an den Kinematograph, Düsseldorf, zur Weiterbeförderung.

spieler geworden. Vorigen Sonntag war es, in Johannistal, als der Parsevalballon "Stollwerk" sich zum Aufstieg rüstete. Schon ist alles fertig und der Koloss erhebt sich bereits in die Lüfte, als plötzlich in rasendem Tempo ein Auto dahergesaust kommt, ein Mann im Reiseanzug herausspringt, sich über die Brüstung in die Gondel schwingt und im nächsten Augenblick in dem Luftschiff majestätisch davonschwebt. Und nun beginnt die Verbrecheriagd im Luftschiff. Der Herr im Reisemantel war nämlich ein Detektiv und muss einen Ozeandampfer einholen, auf dem sich der gesuchte Gauner befindet. Und wirklich - kurz vor Potsdam erreicht er ihn. Ein Seil wird über Bord gelassen, er klettert an ihm herunter, auf das Deck des natürlich nur in der Phantasie existierenden Schiffes und die Hatz nimmt ihren Fortgang. Das Ganze war eine überaus geschickt inszenierte Kinoaufnahme der Continental-Kunstfilm-Compagnie u. wird dem nächst auf dem Film zu sehen sein. - Ja, ja, wenn der selige Ben Akiba in unserm Zeitalter des Films lebte, würde seine berühmte Lehre von der ewigen Wiederkehr der Ereignisse wohl bald Schiffbruch leiden, und wenn's Luftschiffbruch wäre!

## Die Kino-Ausstellung und "Wir".

Eine Entgegnung des Agitations-Komitees der kinematographischen Fachpresse.

Der Schutzverband deutscher Lichtbildtheater hat sieh ver kurzem veranlasst geseben, durch seinen ersten Vorsitzenden einen Artike! zu veröffentlichen, der den Tittel führt: "Der Kampf gegen den "ausseren Feind". Die mit dieser Ueberschrift bereichneten Ausführungen richten sieh gegen das "Wirken" der massgebenden Fachuresse.

rsand beider Films

unter Nachmahme!

Erfüllungsort für beide

Teile Freiburg I. B.

Ebenso ungeschickt wie die Ueberschrift sind die Ausührungen des betreffenden Artikelschreibers. Wenn die massgebende Fachpresse bisher nicht über den Wert oder Unwert der unter der Flagge des Schutzverbandes segelnden Ausstellung ehrieb, so geschah dies einfach aus dem Grunde, um den Verdacht der Voreingenommenheit nicht aufkommen zu lassen, da es bekanntlich der Schutzwerband für klug hält, mit der Fachpresse nicht im guten Einvernehmen zu stehen. Nachdem sich nun der Vorsitzende dieses Verbandes öffentlich gegen uns wandte, geben wir hiermit bezüglich der Ausstellung folgende Erklärung ab:

Wir erblicken in der geplanten Ausstellung des Schutzverbandes keine Förderung der Branche, weil dieselbe zu einer denkbar ungünstigen Zeit in einem noch viel weniger dazu geeigneten Lokale in dem Augenblick stattfindet, da sich die Branche in einer Krisis schwerster Art befindet. Es kann unter diesen Umständen den massgebenden Firmen der Branche nicht zugemutet werden, Interesse für eine Ausstellung zu bezeugen. Nachdem der Hauptwert einer Ausstellung in Deutschland nicht nur in geschäftlichen Erfolgen zu auchen ist, sondern der moralische Erfolg nach aussen hin die stärkste Betonung verdient, können wir mit dem miterlebten Erfolge der Wiener Ausstellung keinem Projekt zustimmen, das nicht geeignet erscheint, die Branche nach jeder Richtung hin würdig zu repräsen-Die unterzeichneten Mitglieder des Agitations-Komitees vertreten einmütig den Standpunkt, nur ein Ausstellungsprojekt unterstützen zu können, das zur richtigen Zeit und am richtigen Ort, grosszügig angelegt; die Branche in ihrem Ansehen zu steigern berufen erscheint.

"Der Kinematograph". "Die Projektion". "Erste Internationale Filmzeitung". "Lichtbildbühne".



## Die Beisetzung

Sr. Kgl. Hoheit Prinzregent

## **Luitpold von Bayern**

in München.

Länge ca. 60 Meter. Preis 60 Pfg, pro Meter.

Telegrammwort: Beisetzung.

Lieferbar am Tage nach der Beisetzung.

Ferner empfehien wir zu sofortiger Lieferung

## Aus dem Leben

Sr. Kgl. Hoheit Prinzregent

## Luitpold von Bayern

Prachtvolle Aufnahmen, in welchen Se. Kgl. Hoheit der Prinzregent gross :: und deutlich zu sehen ist. :: Länge ca. 50 Meter. :: Prois 50 Pfg. pro Meter.

Telegrammwort: Leben.

Mitglied der Freien Vereinigung der Kino-Film-Fabrikanten.

8386

# Express-Films Co., G. m. b. H., Freiburg i. Breisgau

Redaktion und Verlag "Der Tag im Film"

Erste deutsche tägliche kinematographische Berichterstattung, gesetzlich geschützt.

## Der erste "Bison 101" - Film

mit welchem wir am Markte sind, wird am 10. Januar 1913 erscheinen unter dem Titel:

## ..Im alten Fort Dearborne oder: Chicago im Jahre 1812"

Der Preis dieses Films ist nur Mark 675 .und ist der imposanteste Indianerfilm, der ie auf der Leinwand gezeigt wurde. Schon die gran-diose Anzahl der mitwirkenden Personen. Pferde und Wagen macht auf den Beschauer einen überwältigenden Eindruck.

## Die bedeutendste Sensation der Filmkunst

wird unstreitig das am 31. Januar 1913 erscheinende Imp-Drama:

# ı. die Verstossene

sein, Dreiakter, Preis inkl. Virage Mk. 950 .-

Mit diesem gewaltigen Drama hat die Imp-Compagnie sich selbst übertroffen. Sogar unser rühmlichst bekannter Schlager "Gerettet aus dem Meeresgrunde" wird durch den Film .. Leah, die Verstossene" in den Schatten gestellt.

"Leah, die Verstossene" darf in keinem Programm fehlen!!

Fordern Sie von uns Beschreibungen.

# Imp Films Co. of America

Berlin SW. 68

Telegramme : "Lafilser", Berlin



Carl Laemmle, G. m. b. H.

Zimmerstrasse 21. I.

Telephon: Amt Zentrum, 11371.



Aus der Praxis ROSSOR

## Neue Klnos.

Briesen i. Westpr. In dem neuen stäcktischen Hause in der Junkerstrasse wurde ein Kinematographentheater eröffnet. Hambruck-Barop. Hier wurde unter der Firma "Palast-Theater" von Herrn Auton Hesse ein neues Kinematographentheater errichtet.

Ingelstadt, Theresienstr. 14 wurden die Münchner Lichtspiele eröffnet

Ratiber. Georg Strzodka eröffnete Bahnnofstr. 3 das Metropol-

Recklinghausen. Zwei neue Kinos, das "Union-Theater" an der Breiten Strasse und das Kinotheater "Olympische Spiele" auf der Bochumerstrasse in Recklinghausen-Süd wurden dieser Tage eröffnet

Regensburg. Hier wurden Goliathstrasse nie Olympia-Lichtspiele eröffnet

Waren I. Meckibs. Das zweite Lichtspieltheater hat am 15. Dezember im Bahnhofs-Hotel die Pforten geöfinet.

Das Kinderverbot im Kino -- eine Beschneidung der Eltern-Der Kinematograph ist augenblicklich dasjenige öffentliche Institut, das sieh der besonderen Aufmerksamkeit aller Vereinigungen, die sieh mit Erziehung und Kinderfürsorge beschäftigen, erfreut, und das sich speziell als geeignetes Objekt für behördliche Erlasse und polizeiliche Verbote zu eignen scheint. Den Gesell-schaften, die um das geistige Wohl der Jugend besorgt sind und trotz aller pädagogischen Spitzfindigkeiten auch heute noch die Ursache jugendlichen Vergehen in neuseitlichen Einflüssen ersehen en, während die Kriminalität im Kindessiter schon ein jahrzehnte altes Problem ist, hat sich neuestens auch der Schweizerische Wirteverein angeschlossen, um sich an dem Kumpf "gegen die Auswüchse des Kinematographen" zu beteiligen. Welch' edle Motive diesen Entschluss der Herren Wirte veranlassten, ist uns nicht genau bekannt, doch hoffen wir, es sei nicht der Wunsch gewesen, die Lesucher des Kinos im Interesse des grösseren Alkoholverbrauchs lieber im Wirtshaus als im Lichtbildtheater zu sehen . . . Die zürcherischen Polizeibehörden, zweifellos gedrängt durch die vielen

dem Kino gewidmeten Eingaben "erzieherischer" Kreise, haben ein Verbot erlassen, das den Kinematographeninhaber verant-wortlich macht für das Mitbringen von Kindern durch Erwachsene. Der gegen gieses absolute Verbot eingereichte Rekurs ist vom Regierungsrat abgewiesen worden unter ausdrücklicher Anerkennung der Tatsache, dass das Verbot zwar einen Eingriff in die Elternrechte bedente Gleichwohl sah er sieh nicht veranlasst, das so stark nach Verständnislesigkeit und Willkür riechende polizeiliche Veto zurück-zuweisen. — Alle gegen den Kinematographen gerichteten Verbote werden von den Behörden mit der Begründung erlassen, dass der Kino die Erziehung der Kinder verderblich beeinflusse. Das moderne Lustspiel mit seinen Ehebruchsmomenten, den pikanten Szenen, das mystisch-erotische Drama, alle möglichen Lichtbildervorträge über das Sexualleben und anderes duklet man anstandslos - nur der Kino wird der Zensur würdig befunden. Trotz aller theoretischen Erörterungen über den ungünstigen Einfluss des Kinematographen auf die Psyche des Kindes ist es bis heute unseres Wisse nie gelungen, klipp und klar den praktischen Nachweis zu leisten, dass es wirklich der Kinematograph ist, der die Jugend verdirbt, und es wäre wohl auch schwierig, überhaupt einen solchen zu leisten — es wäre denn, dass man eben einfach auf die Aussagen der kleinen Delinquenten abstellt, die eben nun einmal mit Vorliebe sieh als Opfer des Kinematographen bedauern lassen. Vielen Leuten gefällt es nun aber einmal, die Ursachen der Kriminalität uud ihrer Zunahme in entfernten Dingen zu suchen, weil man es gerne verschweigt, dass die Verschlechterung der allgemeinen Lage, die Erschwerung der Lebenshaltung, die grosse Spannung zwischen den sozialen Logern und überhaupt die Verschlimmerung aller Lebensumstände mit Naturnotwendigkeit eine Vermehrung der Vermögensdelikte nach sich ziehen müssen. Da ist es so bequem, einen Blitzableiter zu haben, der ablenkt von den wahren Ursachen jugendlicher Verfehlungen. Die grosse Masse, der es an tieferem Eindringen in das Werden des Verbrechers gebricht, sie, die nicht überlegt, sondern nachplappert, findet es selbstredend behaglich, ein so verlockendes Objekt zu finden, auf das alle Schuld abgewälzt werden kann. Und diese bedenkliche Gedankenlosigkeit der Menge ist es, die den Behörden den Mut gibt, durch Verbote und Erlasse aller Art das Verfügungsrecht der Eltern über ihre Kinder zu beschneiden. Der erwachsenen Bevölkerung Zürichs wird mit dem angeführten Verbote zugleich ein betrübendes Zeugnis ausgestellt. Das Verbot des "Mitbringens von Kindern in den Kino" enthält einfach klipp und klar die Erklärung, dass der Staat den Eltern jedes Verständnis abspricht, um selbständig darüber entscheiden

Erste deutsche tägliche kinematographische Berichterstattung

Preis pro Meter im Abonnement

Liefer in täglichen Rollen v.ca. 25—30 mLänge ""halbwöchentt. """70—90 """ "wöchentt. """150—180. "

## Express - Films Co.

Freiburg I. B.

Telegr.-Adr.: Expressions Freiburgbreisgan. Tel. 2170.

## Neuheiten des "Der Tag im Film"

vom 12, bis 18, Dezember 1912,

Klagenfurt. Alljährlich finden hier auf den Eisbahnen interessante Kunstläufe statt.

Paris. Das Rugby-Match zwischen dem "Bayonne Fussball-Club" und dem "Stade Français" endigt mit einem unentschiedenen Resultat.

Champieny (Frankreich). Bei der alljährlichen Veranstaltung des Veteranenereins der Patriotenliga hält der weltbekannte Präsident derselben, "Paul Déroulède", die Festrede

Buenes-Aires (Argentinien). Zahlreiche Angehörige der vornehmen Gellschaft unserer Stadt nehmen an den alljährlich stattfindenden Otterjagden teil.

St. Maritz (Schweiz). Die Eisgewinnung auf dem St. Moritzer See ist infolge des früh eingetroffenen Winters jetzt schon eine sehr ausgiebige.

Aus dem Leben Sr. Kgl. Hoheit Prinzregent Luitpoid von Bayern. — Das St. Georgiritterfest 1911 in Munchen unter Beteiligung Sr. Kgl.

Hoheit Prinzregent Luitpold von Bayern. Paris. Der Automobilmarkt auf dem "Champ de Mars" wurde in diesem Jahre zum erstenmal abgehalten. Man sieht dort die moderne

Limousine in friedlicher Nachbarschaft neben den alten Wagen. Unterlitei. Auch gebrauchte Flugmaschinen werden zum Kaufe angeboten. New York. Die letzte öffentliche Rede des scheidenden Präsidenten Taft. Florenz (Italien). Alljährlich vor Weihnachten findet ein Pferde- und Viehmarkt statt.

Paris. Kundgebungen zum Andenken an den versterbenen Abgeordneten "Gabriel Syveton" im Friedhof Montparnasse. Untertitel, An demselben nahm auch "Admiral Bienaimé", Abgeordneter

von Paris, teil.

zu können, was ihren Kindern zuträglich ist und was nicht. Der Polizist mit dem Sabul an der Seite soll der einzig Befähigte sein, der über die pädagogischen Werte eines kinematographischen Bildes urteilen kann, ihm wird künftig das Recht zustehen, zu bestimmen, was der Jugend zuträglich, was ihr schädlich ist. Welch' ein Testimonium paupertatis enthält die zürcherische Polizeiverfügung für die Lehrer und Erzieher der heute erwachsenen Generation, welch' bedeukliche Qualitäten werden der modernen Pädagogenschaft zugemutet, dass ihre ganze Arbeit von ein paar Kinematographentheatern zunichte gemacht werden kann!

Zum Kinderverbot im Regierungsbezirk Marienwerder veröffentlichen wir nachstchend die neue Polizeiverordnung Auf Grund der §§ 137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine

Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetzsammlung Seite 195) sowie der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (Gesetzsammlung Seite 265) wird unter Zustimmung des Bezirksausschusses für den Umfang des Regierungsbezirks Marienwerder folgende Polizeiverordnung erlassen:

§ 1. Der Besuch der öffentlichen Vorführungen in den Kinematographentheatern durch Kinder unter 6 Jahren ist untersagt. Jugendliche Personen vom vollengeten 6. bis zum vollendeten 16. Lebensjahre haben nur zu solchen Vorführungen der Kinematographentheater Zutritt, welche von der Ortspolizei-behörde ausdrücklich als Jugend-, Kinder- oder Schülervorführungen

Derartige Jugend-, Kinder- oder Schülervorführungen mussen

spätestens um 7 Uhr abends beendet sein.

Der Besuch von anderen Vorführungen in Kinematographen-theatern ist den Jugendlichen vom vollendeten 6, bis zum vollendeten 16. Lebensjahre nur dann gestattet, wenn sie sich in Begleitung Erwachsener befinden, und nur für solche Vorführungen, die von der Ortspolizeibehörde zum Pesuch für Jugendliche zugelassen und ent-

sprechend keuntlich gemacht worden sind.

Uebertretungen der Vorschriften dieser Polizeiverordnung werden, soweit nicht weitergehende Strafbestimmungen Auwendung finden, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark, an deren Stelle im Unvermögensfalle entsprechende Ha't tritt, bestraft. wegen Verletzung der Vorschriften über den Besuch durch Kinder und Jugendliche trifft erstens den Veranstalter (Unternehmer) der kinematographischen Vorführungen, der Kinder und Jugendliche dem Verbot der \$\$ 1 und 2 zuwider in seinem Theater duldet, zweitens die Erwachsenen (Eltern, Vormünder, Lehrmeister und sonstige Aufsichtspersonen), in deren Begleitung Kinder und Jugendliche den Vorsehriften dieser Verordnung zuwider Vorführungen besuchen, drittens die Jugendlichen selbst, soweit sie nach den allgemeinen Strafbestimmungen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffent-5 4. lichung in Kraft. Alle Kreis- und Ortspolizeiverordnungen, die den Besuch der Kinematographentheater durch Jugendliche regeln, verlieren mit diesem Tage ihre Gültigkeit.

Marienwerder, den 8, Dezember 1912.

Der Regierungs-Präsident. Die schwarze Maske. Die in Worte nicht zu fassenden, auf der Bühne des alten Schauspiels technisch nicht mehr mögliehen Momente einer dramatischen Kinoidee charakterisieren die neue Filmkunst. Circus und Variété haben uns allerdings auch schon Szenen vor Augen geführt, bei denen das Publikum den Atem anhält, die Musik plötzlich verstummt und schon eine niederfallende Stecknadel eine empfindliche Störung der gespannten Aufmerksamkeit hervorrufen würde. Dennoch werden solche artistische Sensationen übertroffen durch die dramatische Bühnenkunst, die solche Momente höchster und elementarster Spannung nicht aufweist, dafür aber eine um so weitere, tiefere und nachhaltigere Wirkung ausübt. Die Spannung ist im Drama über einen grösseren Zeitraum verbreitet, sie wird durch eine komplizierte Handlung, durch die Entwickelung von Charakteren vertieft und verfeinert. Aber eine Verbindung dieser kunstlerisch gewonnenen Spannung nut der atemraubenden, elementaren Wirkung der artistischen Sensation bedeutet zweifellos eine ungebeure Steigerung, wie sie nur in der Filmkunst möglich ist. Und diese Verbindung ist eines der grossen Probleme an deren Lösung die Kinckunst tatsächlich herangetreten und unermudlich gearbeitet hat, um die widerstrebenden Momente zu einer Einheit zu verschmelzen. Unter den vielen Versuchen, Drama, Frimkunst und Artistik miteinander zu verknüpfen, haben einige grosses Aufsehen erregt. Die grösste Beachtung verdient daher ein Filmwerk der gleichen Richtung as die endliche Lösung des Problems zu bringen scheint. Die achwarz

Die geniale Konception dieses Films verknüpft packende Dramatik von grosser Realistik und dennoch ebenso grosser Abenteuerlichkeit mit artistischer Kunst. Alles ist filmmässig - gesehen, logisch durchdacht und dramatisch von packender Wirkung. Szene führt einen Schritt weiter vom Ausgangspunkte, dem all täglichen Geschäftsleben fort, jede Szene führt einen Schritt weiter zu iener modernen Abenteuerlichkeit, die mitten in das Milieu des Alltags hincingestellt, der artistischen Kunst einen Hintergrund schafft, wie er wirkungsvoller nicht gedacht werden kann. Besonders zu begrüssen ist es, dass die grossartigste Szene nicht im Variete oder im Circus, sondern draussen in der Vorstadt, also in das wirkliche Leben hineinspielt, und dass die Circuskunst dort eine, durch die dramatische Handlung gestellte, ernste Aufgabe zu iösen hat. der Film lässt eine solehe unerhörte Verbindung von Kunst und Artistik zu, denn der Kühnheit der Idee, die der schwarzen Maske zu Grunde liegt, musste mit Mitteln zur Darstellung kommen, die nur die Film kunst besitzt. I enn es sind nicht mehr Artisten, die hier arbeiten, sondern Menschen, deren Wünsche, Begierden und Leidenschattewir kennen, und von deuen wir wissen, dass sie das Aeusserste waget weil das Schicksal ihnen keinen anderen Ausweg lässt. Mit klopferdem Herzen verfolger wir ihre Schritte in schwindelnder Habe Wird das unerhörte Wagnis gelingen? Doch schon erkennen wir dass der Absturz un vermeidlich ist und die neue beängstigende Fragtaucht auf: Soll dieses Madchen, das ein so herrliches Beispiel ver Mut und Tatkraft um ihrer Liebe willen gab, soll so viel Seelergrösse an der Habgier und der Rachsucht ihrer Feinde scheiter-Und dann tritt ein kurzer banger Moment ein, dem die Antworf folgt, der Momeut, der das ganze Drama mit einem Ruck in einen einzigen Bilde zusammenfasst, zu einem Bilde für das der Engländer das schöne Wort "Nairraising sensation" gefunden hat. as - . . .

Angesichts der ganz ausserordentlichen Kuhnheit dieser zenden Filmidee muss die Kritik natürlich der Ausführung dieses Werkes besondere Aufmerksamkeit schenken. Es bleibt ihr aber nichts anderes übrig als festzustellen, dass die Motivierung überraschend und in allen Einzelheiten geglückt ist und dass mit der Kuhnheit der Konzeption die Reife der dramatischen Darstellung erfolgreich wetteifert

Die Aufnahme, die die sehwarze Maske besonders in England gefunden hat, ist eine enthusiastische. Das ist ein überraschender Beweis für die besondere Vortrefflichkeit der Darstellung, denn die Engländer sind Meister und Kenner gerade auf dem Gebiete, auf de die sehwarze Maske Erfolge sucht, auf dem Gebiete der modernsten Die Abenteuerlichkeit und vor allem die gediegene Darstellung und die geniale Regie der schwarzen Maske scheint aber selbst in England etwas noch nicht Dagewesenes zu sein. Die englische Fachpresse begrüsst diesen Film mit einer Begeisterung wie sie am deutlichsten aus den folgenden Stichproben spricht: Man braucht ein solches Bild nur zu sehen, um zu begreife-

welch ein unvergleichliches Instrument der Kinematograph ist. Da gibt es keine Täuschung, keine List, keine Verkleidung, alles ist so ausgeführt, wie die Reklame es angibt mit überzeugendem Realismus und bezwingender Wirkung. - Ein so schreckhaft lebendiges

Wichtige Neuheit!

Während der Berliner Ausstellung vom 17. bis 22. Dezember Stand 10. Farbige Entwicklung von Kinofilms (D. R. P.) Entstehung der Farben direkt beim Entwickeln Keine nachträgliche Virage oder Tonung Herstellung ieder Farbe Unübertroffene Leuchtkraft der Bilder

Neue Photographische Gesellschaft A.-G., Berlin-Steglitz 198.



# <u>1913</u>

10. Januar

# Gerechtigkeit siegt

Drama Preis 705 Mk.

# Sein Autoliebchen

Humor

Preis 320 Mk.

17. Januar:

# **Dichterlos**

Regie: Joseph Delmont Lebensbild a. d. Bohême Preis 535 Mk.

# Charaktertänze des Isarwinkler Bergvolkes

Aktuell

Preis 173 Mk.

Eiko-Film, G. m. b. H., Berlin SW. 48,

# 1913



24. Januar:

# Frauenraub

Drama

Preis 252 Mk.

# Hans ist schlau

Humor

Preis 240 Mk.

31. Januar:

# Das Sterben im Walde

Regie: Joseph Delmont Drama, eigene Musik Preis 1001 Mk.

# Ein Bärenringkampf

Dressur

95 Mk

Friedrichstrasse 224

Teleph,: Amt Lützow. 9635 Tel.-Adr.: Eiko-Film, Berlin Stück Abenteuerlichkeit, wie man es sich nur irgendwo in Wirklichkeit, oder in der Einbildung zu finden wünschen kann.

h, In Chemnitz, das bereits mehrere grossartige Lichtspielhäuser besitzt, wird zu Weihnachten ein weiteres Lichtbildtheater seine Pfortenöffnen. Die Deutsche Kino-Gesellschaft in Bremen, die früher das jetzt abgebrochene Apollo-Theater an der Poststrasse betrieb, hat das grosse Irmschersche Grundstück am Holzmarkt erworben und vollständig umgebaut. Das ailen moderne Anforderungen entsprechende Theater wird 1000 Sitz-plätze zählen. Uebrigens gab die genannte Gesellschaft dem neuen Lichtspielhaus wiederum den Namen "Apollotzeater".

Gerolstein (Eifel). In Gerolstein wurden vor einigen Wochen die Gerolstein-Lichtspiele eröffnet. Die Leitung des Unternehmens liegt in Händen des Herrn Eduard Hann in Gerolstein. stellungen finden im grossen Hotelsaale von Albert Moog, Hotel Gerolstein, statt. (250 Sitzplätze.) Als Vorführungsmaschine dient

das neueste Modell.

Landau. Ein zweiter Kinematograph soll im Hause des Herrn Tapeziermeisters Fischer in der Cramergasse eingerichtet werden. Pelne. Ein zweites Kinematographentheater wird hier einrichtet, und zwar an der Neuenstrasse durch den Rentner Chr. Hartienstein. Das hier an der Bahnhofstrasse schon seit Jahren Destehende Kino wird in den früheren Naueschen Saalbau verlegt, wo jetzt ein Urnbau ausgeführt wird. Dem Versehmen nach wird dann der Besitzer des Grundstücks, in dem sich das bisher hier existierende Kino befindet, noch ein drittes gleiches Theater in seinem Lokale einrichten.

Rostock. Au Stelle des früheren Gasthofes "Neu-Brainow"

an der Margaretenstrasse soll, wie verlautet, von einem hiesigen Konsortium ein grosses Welt-Kinotheater mit ca. 1500 Sitzplätzen erbaut werden, für die Leitung desselben soll auch bereits eine

erbaut werden, iur die Leitung desseinen soll allen beschae eine bewährte Kraft gefunden sein.
Sieges L. W. Hier wird Anfang Januar 1913 ein drittes Kine-matographentheater unter dem Namen "Lichtspielhaus Central-Theater" eröffnet. Besitzer sind die Herren M. Mause, Gastwirt Siegen, und J. Hünerbein, Siegen, früherer Besitzer und Gründer des Bioscop-Theaters daselbst. Der aus Eisenbeton neuerrichtete Theaterbau fasst ca. 400 Personen, ist mit schöner Empore ausgestattet, und übt mit der 8 m hohen, abgerundeten Decke eine gro artige Wirkung aus. Da die ganze Ausstattung sowohl wie auch das Entree modern und vornehm gehalten ist, darf dieses Theater mit Recht als Musterkino gelten.

r.h. Wien. Ein neues Kino unter dem Titel Votivpark-kino wurde am 14. d. M. im neunten Bezirk eröffnet. Das neue und elegante Kino wurde von den Architekten Hatschek und Gärber erbaut. Das Eröffnungsprogramm zeigte, dass die Direktion mit allen vornehmen Wiener Kinos in eine ernstliche Konkurrenz zu

treten gedenkt.

r.h. Der angekündigte österreichische Kinostreik soll, wie wir erfahren, nun doch noch am 19. d. M. stattfinden und von ein-tägiger Dauer sein. Welcher Art der positive Erfolg sein wird, muss freilich abgewartet werden. Auf alle Fälle konnnt aber diese Demonstration der österreichischen Kinobesitzer etwas zu spät, denn schon am 1. Januar 1913 soll ja bekanntlich die neue und so "segenareiche" Verordnung in Kraft treten. Wir dürfen also ge-

Polizeilleh empfohlene Kinder-Films: Die in Hamburg eingesetzte, aus Lehrern bestehende Prifungskommission hat

| torger | Filmtitel: Fabrikant:                                                                             | mer: |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 2555.  | Die hydraulischen Werke an der Adda Milano                                                        | 98   | 10  |
| 2556   | Sommerantenthalt in Italien                                                                       | 4    | 1   |
| 2557   | Sommeraufenthalt in Italien                                                                       | 4    | î . |
| 2558   | Die Milehechwester                                                                                | 91   | 12  |
| 9550   | Dee Hardmanlan                                                                                    | 91   | 10  |
| 9560   | Die Wacht am Phein Files                                                                          | 14   | 10  |
| 9561   | Die Milehachwester.  Der Hydroplan  Die Wacht am Rhein  Der wikie Jäger  Blüten der Kunst  Milano | 91   | 19  |
| 9569   | Blitten der Kunst Milano                                                                          | 91   | 19  |
| 2563   | Diamanten-Industrie Ambrosio                                                                      | 10   | 1   |
| 9564   | Neunaugenfang                                                                                     | 27.  | 19  |
| 9565   | Nauke als Handlungsreisender ,                                                                    | 27.  |     |
| 2566   | Das rote Gold der Wäkier                                                                          | 10.  |     |
| 0507   | Die Halbinsel Sirmione                                                                            |      |     |
| 2007.  | Die Hauptstadt von Sardinien                                                                      | 3.   |     |
| 9560   | Flosszeit in Darlekarlien                                                                         | 3.   |     |
| 9570   | Moderner Haienbau                                                                                 | 3,   |     |
| 9571   | Die Perlaustern                                                                                   | 10,  |     |
| 0570   | Dor Doppelränger                                                                                  | 2    |     |
| 0572   | Der Doppelgänger                                                                                  | 14.  | 10  |
| 2073.  | Jasminernte in Tunesien Pathé<br>Schlachthof in Brasilien                                         | 14.  | 10  |
| 0077.  | Pin Phys in den Casalnen                                                                          | 1.4  | 12. |
| 9876   | Antibes am Mittelmeer                                                                             | 14.  | 10  |
| 0577   | Ein Schwimnikünstler Lubin                                                                        | 10,  |     |
| 2011.  | Die Küchengewaltige Falem                                                                         | 10,  |     |
| 2078.  | Verbotener Durchgang Lubin                                                                        | 10.  |     |
| 2019.  | Verboucher Durchgang Litom                                                                        | 10.  |     |
| 2080.  | Seine gute Hose                                                                                   |      |     |
| 2081.  | Sein Geschäft Eine Geflügelzüchterei                                                              | 10.  |     |
| 2063.  | Eine Geringetzventerei Kalem                                                                      | 10,  |     |
| 2583.  | Gewerbetreibende in Indien                                                                        | 20.  | 12. |

## Ausschneiden und

aufbewahren)

Unsere durchaus fachmännisch zusammengestellten

nachbenannten grossen Schlagern.

| Meter                        | Moter                           |
|------------------------------|---------------------------------|
|                              | Schuld und Sühne 800            |
|                              | Im Lande der Löwen 479          |
| Kämpfende Herzen 640         | Des Schicksals Rache 671        |
| Ins Herz getroffen 640       | Die Familienehre 556            |
| Dămon Eifersucht 760         | Der Eid des Stephan Huiler 1250 |
|                              | Geld und Herz 441               |
|                              | Die Stimme der Glocken 500      |
|                              | Einer Mutter Opter 1050         |
|                              | Die Botschaft des Kaisers 392   |
|                              | Theodor Körner 1300             |
| Lorbeerkranz u. Herzens-     | Die Höhle des Todes : . 720     |
|                              | Die Tarantella 990              |
|                              | Seine Vergangenheit 750         |
|                              | Das Schiff mit den Löwen 540    |
|                              | Die Titanic od. In Nacht        |
| Mama 650                     |                                 |
|                              | Die Rache ist mein 965          |
|                              | Das Gift der Liebe 700          |
|                              | Die Puppe 525                   |
|                              | Die Teten schweigen 630         |
|                              | Verglüht 765                    |
|                              | Beetheven 356                   |
|                              | Der Sieg des Guten 801          |
|                              | Wiedergefunden 475              |
|                              | Im Strudel des Lebens . 575     |
| Auf falscher Bahn 700        | Maskenscherz 730                |
| Der Preis wird äusserst bill | ig berechnet, da wir nicht an   |

Konventionspreise gebunden sind.

Programme von 30.- Mark an. Tagesprogramme v. 15 .- Mk. an.

Reichhaltiges Reklame-Material wird kostenios mitgeliefert.

Verleih-Abteilung d. Film-Kauf-, Tauschund Leih-Genossen-= schaft "Deutschland" e. G. m. b. H. ==

# <u>Vertreter: Max Hoffer, Berlin SW.</u>

Tel.: Amt Zentrum No. 9611. Friedrichstr. 207







# Elite-Films zum 3. Januar!

Die Brieftasche

Lebensbild. Spieldauer 14 Minuten.

Die Dorfschullehrerin Drama. Spieldauer 15 Min. Prols inkl. Virage Mk. 318.60.

Onkel Bill

Cowbov - Komödie. - Spieldauer 15 Minuten. Preis inhlusive Virage Mh. 324 .-- .

Herrliche Szenerien Spannende Handlung Erstklassiges Spiel

== Zu jedem Sujet amerikanische Buntdruckplakate. ==



Eastman Kodak - Material



Victoria Films. Oskar Einstein. Berlin SW. 48

Friedrichstrasse 235. Portal 3. I.

Telegramm-Adresse: Victoriafilm

Telephon: Amt Hollendorf Hr. 892.

gebäude bei mässigem Preise

(A)(A)(A)

20. 12

| 0      | නමණ Zidk-Zadk මනම                                                              | V.    | 2    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 2611.  | Der dankbare Amor                                                              | 24.   | 1. ( |
| 2610.  | Der dankbare Amor                                                              | 27.   | 12.  |
| 2600.  | Grossyaters Ehrentag                                                           | 10.   | 1.   |
| 2608.  | Carlchen und Caro B. B. Film                                                   | 20,   | 12.  |
| 2607.  | Der Zoologische Garten von Brioni                                              | 27.   | 12.  |
|        | Die Gardepioniere Skandinavisk                                                 | 3.    | 1.   |
| 2605.  | Theodor und Coco als Zauberkünstler                                            | 27.   |      |
| 2604   | Monsona (Nordafrika)                                                           | 3.    |      |
| 2603   |                                                                                | 3.    |      |
| 2602   | Dor Bazillas der Schwäche                                                      | 3.    | 1    |
| 2601   | Die Schönheiten von Umbrien                                                    | 27.   | 1-2  |
| 2800   | Zu viele Millionen                                                             | 97    | 1.0  |
| 2500   | Zu viole Williamen                                                             | 21.   | 12.  |
| 2597.  | Als Jack nach Hause kam                                                        | 4.    | 1.   |
| 2096.  | Das Brandzeichen ,,                                                            | 4.    | 1.   |
| 2595.  | Bob Manners & Co                                                               | Z. 4. | 1.   |
| 2094.  | Max ist wasserscheu  Der Tintenfisch  Bob Manners & Co.  H.A.Müller, Hb        | 1 4.  | 12.  |
| 2593.  | Max ist wasserschen                                                            | 14.   | 12.  |
| 2592.  | Menschen unter Menschen, 111. Epoche Pathé                                     | 14.   | 12.  |
| 2591.  | Msoriland                                                                      | 28.   | 12.  |
|        | Witwe Feodorowna Skandinavia                                                   | 21.   | 12.  |
|        | schiffes "Czarewna" der Kaiserin                                               |       |      |
| 2590.  | Leben an Bord des russischen Kaiser-                                           |       |      |
| 2589.  | Durch Kinderhände                                                              | 20.   | 12.  |
| 2588.  | Schnarcht Kiekebusch?  Dem Tapfern die Braut Victoria  Durch Kinderhände , , , | 20.   | 12.  |
| 2587.  | Schnarcht Kiekebusch?                                                          | 20.   | 12.  |
| 2586.  | Kindespflicht und Mannesliebe Eclair                                           | 20.   | 12.  |
| 2585.  | Arbeiterherz                                                                   | 20.   | 12.  |
| 21204. | THE STREET                                                                     | 2011  | 200  |

obr. Im "Jugendkino", Dresden, haben sehen 10 000 Kinder

egen sehr geringes Geld den Vorführungen, die durch Lehrer rläutert werden, beigewohnt. erläutert werden, beigewohnt.

Parchim i. Mecklig. Für die Stadtschulen werden in

nächster Zeit im Anschluss an den Nachmittagsunterricht Kino-stunden eingeführt werden. Es sollen geographische und natur-

kundliche Sachen zur Vorführung gelangen. Die Vorführungen veranstaltet der Besitzer des Lichtspielhauses im Volksschul-

Glombeck & Co. Bankfach No. 13. "Bankfach No. 13 ist ein ergreifendes Blatt aus dem Buche des Lebens. Ueber den Strudel all dieser Leidenschaften aber glänzt ein reiner Strahl: Die Unschuld — und in dem Leuchten dieses Strahles wird die Seele einen Hauch der Regung empfinden und Tränen entlocken, die sie nur besser, nur edler gestalten. 1. Teil: Der Todesengel schreitet durch das Zimmer einer Mutter . . . Wenn die Blätter fallen und der Herbetwind über die kahlen Aeste fegt, wird sie nicht mehr unter den Lebenden sein . . . auch sie wird schlafen. - den Winterschlaf, aus dem es aber kein Erwachen mehr gibt. Frühling. Frau Julie de Rivar ist sterbenskrank. Sie fühlt es und sugt es ihrem Gatten, Lucian de Rivar. Sie, die nur des Lebens Dornen gefühlt, ist besiegt, ihre Seele — dahin durch den ewigen Kampf — ist sich des Jugendfenlers bewusst. Armand, der Freund der Familie, sitzt neben ihr, sein Kopf gli<sup>t</sup>ht, sein Herz pocht in wilden Schlägen, er ist verzweifelt bei dem Gedanken an die drohende Katastrophe. Und Julie beugt sieh zu <sup>†</sup>hm: "Du masst leben denke an unser Kind!" murmelt sie. "Es geht zu Ende, geliebter Armand ..." Welch tragisches Geheimnis spricht aus diesen Armand ... Welch tragisches Geheumns sprien Warten! Und während drinnen im kleinen Zimmer ein Menschenleben mit dem Tode ringt, sitzt nebenan Mary, ein reizendes Madchen. und spielt und lächelt ob der schönen Sachen, die all ihr eigen sind Herr Lucian de Rivar kennt nicht den dichten Schleier, der über der Geburt dieses Kindes schwebt, das er für das seine hält. Der der Geburt dieses kundes schwebt, das er itt das seine hatt. Ber Tod ist unerbittlich . er mäht auch die junge Mutter nieder und jeue, die nucht mehr lebt, hat das Gebeimnis ihrer Jugend fortgetragen in das tiefe kühle Grab . Lucian de Rivar ist allein, . so allein! Die kleine Mary wächst und gedeiht unter der

wohlwollenden Obhut einer Erzieherin: Gabriele. Eine Zuneigung. ungewiss noch, bricht sich Bahn . . . wird stärker, immer stärker

in dem Herzen Lucians, Und während Armand, verzweifelnd ob des Todes seiner Geliebten sein ganzes Leben hingibt für die kleine

thes rodes somer controllers sell gauges been linguist for the keeps Mary, damit sie gedeiht und es ihr wohl ergehe, trägt sich Lucian mit dem Gedanken, seinem Kinde eine zweite Mutter zu geben. Gabriele ist ein entziickendes Junges Mädehen, aus ihren sichwarzen

Und Lucian hittet Gabriele, sein Weib zu werden. 11. Akt: Um ihren Gatten das Verhältnis mit Armand nicht entdecken zu lassen,

hatte Julie 'n der Internationalen Bank einen Tresor gemietet

Augen lenchtet das Leben, leuchtet die Freude und das Glück .

Neue Films

assigned

Durch Neu-Einkauf

eines weiteren Programms haben wir noch folgende Wochen frei:

2 Erste Wochen **3 Vierte Wochen** 2 Dritte Wochen | 2 Fünfte Wochen

Zweimaliger Wechsel mit je einem Schlager.

Prompteste und zuverlässigste Bedienung.

Ständiger Verkauf älterer Wochen zu äusserst billigen Preisen.

ternationale Kino - Industrie - Gesellsc

Telephon-Amt: Mannetk & Co., Berlin SW. 68, Charlottenstrasse 7-8 Telegramm-Adr.: Morite-Plats 927, Mannetk & Co., Berlin SW. 68, Charlottenstrasse 7-8

# Perlantino-Projektions-Fläche

Patente in allen Kulturstaaten angemeldet und erteilt.

# Vom 15. Dezember 1912

ab belinden sich unsere wieder vergrösserten :: Fabrik- und Kontorräume ::

In der

# Cöpenickerstr. 111

Telephon: Amt Moritzpiatz 2809.

8355

Perlantino O. Ce. Pe. Ses. m. b. H.

früher: Berlin, Andreasstr. 32

jetzt: Berlin, Cöpenickerstr. 111.

Telegramm-Adresse:

Perlantino-Rerlin.

Telephon:
Amt Morlizpiatz 2809.

Dort hatte sie all die Briefe Armands aufbewahrt und auch seine Photographie, — dort war die Geschichte ihrer Liebe niederge-schrieben, der vernichtende Beweis ihres Fenltrittes. Ein Jahr nach ihrem Tode schreibt die Bank an Frau Julie de Rivar, um ihr mitzuteilen, dass ihr Abonnement abgelaufen sei. Man forder-e sie auf, den Vertrag zu erneuern oder den Schlüssel des Geheimfaches zurückzuerstatten. Den Brief an J. de Rivar liest Gabriele. Durch Zufall findet die kleine Mary den Schlüssel mitten unter ihren Spielsachen. Gabriele begibt sich zur Bank und entdeckt das Geheimnis, das die Geburt der kleinen Mary umgab. Aber ihr Herz, gut und mitleidvoll, sieht die Folger voraus, die sieh er-geben wirden, wenn ihr Gatte von dem Fehltrit der Toten erführe, Gabriele legt sich Schweigen auf. Sie selbst geht zu Armand und zeigt ihm die Briefe und die Photographie, auf dass er jede Spur der Vergangenheit vernichte. Doch das Unglück schreitet schnell.

Gabriele vergisst ihren Sonnenschirm bei Armand Zu Hause angelangt, bemerkt sie es und telephoniert mit Armand. um ihm zu fragen, ob ihr Schirm wirklich bei ihm sei. Armand ist es, der ihr antwortet. Lucian de Pivar ist bei ihm zu Besuch. Die kleine Mary ist krank seit einigen Tagen. Kein Lächeln geht mehr über ihr Gesicht . . . auch liebt sie nicht mehr die Puppen, selbst der Kuchen, den ihr Armand täglich bringt, kann sie nicht heiter stimmen. Und in seiner Angst läuft Lucian zu Armand, auf dass er ihn zum Doktor begleite. Während er sich bei seinem Freund befindet, läutet das Telephon. Armand, der im Begriff ist,

ich anzuziehen, bittet Lucian, für ihn zu antworten . Lucian erfährt zu seinem Schrocken, dass seine Frau in diesem Hause . nur wenige Augenhlicke vor ihm, . . ohne sein Wissen! Er sieht sich im Zinnner um und entdeckt den Schirm. Eine furchtpare Szene spielt sich zwischen den Männern ab ..., Lucian ist überzeugt, dass Gabriele und Armand ihn hintergangen haben.

Der arme Armand kann sich nicht verteidigen . . . kann nicht die Worte aussprechen, die ihm auf der Lippe liegen. Denn sie würden die furchtbare Wahrheit verkiinden, wurden elendig den Schleier zerreissen, den sein angebetetes Kind umgibt! Lucian ist in Lucian ist in sein Heim zurückgekehrt. Und sich in herrischem Tone an Gabriele wendend, die am Bette der kleinen Mary gewacht, weist er ihr die Ich habe eure Schändlichkeit entdeckt, lasst mich allein!" Und all den Stolz i berwindend, nur aus Liebe zu diesem armen sterbenden Kinde, schweigt Gabriele und erträgt voller Grossmut den entsetzlichen Schimpf, den man ihr angetan und den sie gar nicht verdient. Noch einmal küsst sie das glünende Köpfchen des Kindes, . . . dann verlüsst sie das Zimmer. Hochherzige Seele! . . . Das Geschick kann nicht lange eine Mirtyrin — so mutig, so heldenhaft wie diese — unter dem Gewicht dieser furchtbaren Anklage

lassen! Ein Schrei durchzittert die Stille des Hauses; ein gellender, angstvoller Schrei . . . Es ist dies der Notschrei einer armen Seele, die um Verzeihung bittet . . ., es ist der Schrei eines Vaters, der endlich gekommen ist, um sein sterbend Kind noch einmal zu sehen Dieser Schrei ist eine ganze Offenbarung, Lucian versteht die Tragödie und sein bittender Blick schweift hinüber zur Gattin, die aus Liebe zur kleinen Mary den entsetzlichen Faustschlag ertragen. Er verzeiht auch Armand, der angesichts des Todes seines geliebten Kindes verzweifelt am Bettehen niederkniet.

. "Itala." "V a t e r." Zwischen dem Grossindustriellen Evaristo Marni und seinem Konkurrenten André Vivanti besteht seit langer In einer stockfinsteren Nacht geht die Fabrik von André Vivanti in Flammen auf. Dieser hatte die Fabrik vor von André Virant in Fishinien aut. Dieser into the verifier to wenigen Tagen um einen hohen Betrag gegen Feuer versichert und geriet dadurch in den Verdacht der Brandstiftung. Er wird verhaftet und trotz seiner Unschuldsbeteuerungen und trotz der Bemühungen seines Verteidigers zu langjährigem Kerker verurteilt. Marni hätte ihn retten können. Er und der Arbeiter Tonio waren Zeugen, wie der Brand durch Selbstentzundung entstand. Marni ist froh, auf eine so bequeme Art und Weise den lästigen Konkurrenten losgeworden zu sein. Er verständigt sich mit Tonio. keine Aussage zugunsten Vivantis zu machen, ohne zu ahnen, dass er sieh dadurch in die Gewalt Tonios begibt, eines übelbeleumdeten Menschen. Bald regt sich indessen sein Gewissen. André Vivanti hatte eine kleine Tochter zurückgelassen, der sich einige Tage nach dem Brande Marni annimmt, damit sie mit seinem eigenen sieben jährigen Sohne erzogen werde. Nach dreizehnjähriger Haft gelingt es dem unschuldig verurteilten André Vivanti, der nach Freiheit schmachtet, aus dem Gefängnis zu entweichen. Sein erster Gedanke ist seine Tochter. Um sie ausfindig zu machen, verkleidet er sich als Lumpensammler und legt sich, um auch die Behörden auf eine als Lumpensammer und ege son un falsche Spur zu lenken, den Namen "Vater Andrea" bei. In der Tat ist er nicht wiederzuerkennen und begibt sich so in seine Heimat, wo er eine Unterkunft in der Dorfschenke "Zu den zwei Gläsern" findet. Zufällig macht er dort die Bekanntschaft des Arbeiters Tonio, mit dem es inzwischen noch weiter bergab gegangen ist. Ohne sich zu erkennen zu geben, erkundigt er sich nach seiner Tochter. Tonio erzählt ihm, dass sie seit dem Tage des Brandes verschwunden ist und voraussichtlich tot sein dürfte. Betrunken. wie er ist, prahlt er gleichzeitig mit seinem vielen Gelde und schläft schliesslich ein. wobei seinen Händen eine Visitenkarte entfällt. "Vater Andrea" hebt sie auf. Er glaubt seinen Augen nicht trauen zu dürfen. Es ist eine Visitenkarte von Evaristo Marni, auf der geschrieben steht: "Es bleibt dabei, wie wir vereinbart haben" 18, 9, 1897. Unwillkürlich durchzuckt ihn ein Gedanke: An jenem Abend brannte seine Fabrik ab. Marni muss also etwas davon wissen. Schleunigst begibt er sich in das Haus Marnis. Den Diener, der den alten, schmutzigen und in Lumpnen gehüllten Mann aufhalten will, stösst er zurick und eilt die Marmortreppe hinauf in die Ge-mächer Marnis. Dieser ist ausser sich vor Wut, in seinem eigenen Heim von einem Bettier belästigt zu werden und will ihm die Tür weisen. "Erkennen Sie mich nicht," fragt ihn Vivanti. Marni fährt zusammen, als ob ihm eine Gefahr drohe und bestärkt dadurch den Verdacht Vivantis, dass sein Gewissen nicht ganz rein sei Vivanti sagt ihm seine nichtswürdige Handlungsweise auf den Kopf zu und zeigt ihm gleichzeitig das dem Arbeiter Tonio verloren-gegangene Billett. Marni kann nun nicht länger leugnen Er versucht es mit Güte. Unten im Garten und vom Fenster des Zimmers aus, in welchem sich die beiden aufhalter, sichtbar, sitzen Robert, dereinzige Sohn Marnis, und Lydia, die Tochter Vivantis. Die Beiden lieben sich und Marni hat diese Liebe ermutigt, um wenigstens sein Vergehen wieder teilweise gut zu machen. "Dies ist mein Sohn," sagt er zu Vater Andrea, "und die Dame ist Deine Tochter" "Sie lieben sich und ihr Glück liegt in Deiner Hand." Vwant "berlegt einen Angenblick. Freude und Verzweiflung kempfen Er ist überglücklich, die lang gesuchte Tochter in seinem Innern. wiederzefunden zu haben und wagt es anderseits als entsprungener Zuchthäusler nicht, sich ihr zu erkennen zu geben. Ein Abgrund würde sich zwischen ihm und seiner Tochter auftun. Es ist besser, wenn die beiden glücklich werden und er selbst sein Geheimnis wahrt und wieder verschwindet. Dem Glück seiner Tochter bringt er dieses Opfer und entfernt sich. Tonio hat in der Zwischenzeit in der Schänke die Visitenkarte vormusst, die ihm schon so oft nëtzlich gewesen war, um Geldunterstützungen von Marni zu er-halten. Da seine Mittel wieder erschöpft sind, so begibt er sich aufs Neue zu Marni. Trunken wie er ist, wird er dort die Ursache eines grossen Unglücks. Das Haus Marnis gerät in Brand, gerade als Vater Andrea" es nach seiner Aussprache mit seinem früheren Konkurrenten verlassen hatte und im Begriff stand, seinem Heimatsort ade zu sagen, um dem Glück seiner Tochter nicht im Wege zu sein. Bald ist das ganze Haus ein einziges Flammenmeer. Andrea" nimmt den Brand aus der Ferne wahr. An jener Stelle lebt seine Tochter. Ihr droht Gefahr. "Vater Andrea" macht kehrt und eilt auf die Stätte des Brandes. Bobert und Lydia hatte sich nach übermenschlichen Anstrengungen retten können, während Marni sich noch in dem brennenden Hause befindet. Vergebens

# Internat. Lichtbild-Kopier-Gesellschaft

Amt Moritzplatz No. 13209

BERLIN S. 61. Borgmannstr. 68

-- "Lichtkople", Berlin --

# Kopieren von Negativen, Entwickeln von Negativ- und Positiv-Films

Perforieren, Chemische Virage, Höchste Leistungsfähigkeit

Titelanfertigung, Doppelfärbung, Vollendetste Ausführung

Lieferung eiliger Aufträge in kürzester Zeit

Lieferung eitiger Aufträge in kürzester Zeit.



# Zur Kaisergeburtstagsfeier!

Ausgabetag: 24. Januar 1913



Königin Luise auf dem Berliner Weihnachtsmarkt



Die königliche Familie im Par



# Der Film von der

Grosses vaterländisches Ge



Die 1. Abteilung

24. Januar 1913



Park des Schlosses Monbijou



Das Turnier auf Burg Fürstenstein

# er Königin Luise

Zemälde in drei Abteilungen



Preis der 1. Abteilung 1100

Mark



Französische Revolutionssoldaten plündern ein pfälzisches Dorf

## Der Film von der Königin Luise

Grosses vaterländisches Gemälde in drei Abteilungen

## 1. Abteilung

Prinzessin Luise von Mecklenburg-Strelitz Die Kronprinzessin :: Die Königin

## 2. Abteilung

Ans Preussens schwerer Zeit

## 3. Abteilung

Die Königin der Schmerzen

Die 1. Abteilung erscheint am 24. Januar 1918 Die 2. Abteilung erscheint im Februar 1918 Die 3. Abteilung erscheint im März 1918

Preis der 1. Abteilung

Biograph

Berlin W8

# Kino-Ausstellung Rerlin 1912

17. bis 23. Dezember

17. bis 23. Dezember

Der neueste Original Nitzsche-Apparat

# "Nitzsche" 1913

sowie sämtliche Kinematographen-Einrichtungen im Betrieb

Johannes Nitzsche Kinematographen-Fabrik, Leipzig.

fleht Lydia um Hilfe, um ihren augebliehen Vater Marni zu retten. Niemand wagt es, in das Flammenmeer einzadringen, als im letzten Augenbliek "Vater Andrea" eintrifft. Er besinut sieh nicht einen Augenblick, sondern störzt - von seiner Tochter unerkannt in des bremiende Haus, um seinen Feind zu retten. Seiten dringen die Flammen auf ihn ein. Er lasst sieh nicht abschrecken, sondern dringt todesnattig weiter vor, bis er das Zinnner erreicht, in dem Marni bewusstlos niedergesunker ist. Er rafft ihn mit übermenschlieher Austrengung auf und tritt den Rückzug an, um wieder ins Freie zu gelangen, als unter ihm die Treppe ein-Mit Aufhietung der letzten Krufte hält "Vater Andrea" sich selbst und Marni am Geländer fest, bis die Feuerwehr das Sprungtneh ausgebreitet hat, in das "Vat vr Andrea" sich mit Marni herabfallen bisst. Er selbst ist nur verhältnismissag leicht verwondet, während es für Marni keine Retaung mehr gild. Auf dem Totenbett bezengt Marni, dass André Vivanti au dem Brande seiner Fabrik unschuldig war, also zu Unrecht in Kerker geschmachtet hat. Der schluchzenden Lydia führt er den Vater wieder zu, indem er ihr, auf den Lumpensammeer weisend, zuraft: "Dies ist Dein Vater! Lydia versteht und wirft sieh in die Arme dieses ebenso edlen wie chwer gepröften Menschen, der nun auch für Robert, den Sohn Marnis, ein Vater sein wird,

Deutsche Mutoscop- und Biograph-G, m, b, H. Der weisse Siehleier. Die serbischen Woiwoden traten gegen 1834 an die Spitze einer Verschwörung gegen Milosch Obrenowitsch, Fürst von Serbien. Sie begehrten Herstellung der nationalen Freiheit und Ver-Die Verschwörung wurde durch einen gewissen Knie, Kammerdiener des jungen Alexander Petroniewicz, Sohn der ver-witweten Woiwodin Milena Petroniewicz verraten und Alexander mit vielen anderen Verschworenen enthauptet. . . hängern der gegen den Tyrannen Milosch Obrenowitsch eingeleiteten Verschwörung gehörte auch der junge, kaum zwanzigjährige Alexander Petroniewicz, der mit seiner Mutter, verwitweten Woiwodin auf dem Schlosse seiner Väter in Kragujevac ein Leben der innigsten Liebe und Eintracht führte. Die Gräfin ahnte nicht, dass sieh ihr einziges Kind den Verschwörern angeschlussen, wohl aber hatte dies Kuie, der heimtiekische Kammerdiener, weigher seinem Herrn wegen einer erhaltenen Zuchtigung Rache geschworen, herausgefunden. Kuie verschaffte sieh Leindich während der Nacht Beweise der Schuld, indem er dem Schlafencen den Mantel, in dessen Futter eine Botschaft, welche Alexander einigen Mitverschworenen Pberbringen sollte, verborgen war, entwendete. Beim Scheine einer Kerze nimmt er Kenntris von dem Inhalt des Schreibens, teilt daselbe in zwei Teile, näht die obere Hülfte wieder in das Versteck des Mantels, und bringt denselben in das Schlafzimmer seines Herrn zurück. Dann begibt er sieh mit der anderen Hälfte zur Wache des Kona's und verschafft sich Zugang zu dem Tyrannen. Bei diesem vorgelassen, zeigt er ihm das Schriftstück. Sofort wird der Befehl Verhaftung Alexanders und aller anderen Verschwörer erteilt, Am nächsten Morgen will Alexander seine Mission, die Botschaft zu überbringen, ausführen. Die nichtsahnende Mutter begleitet ihren Sohn zum Schlossausgang. Da erschemen, geführt von Kuie, einige Bewaffnete. Alexander wird von der Seite seiner Mutter fort verhaftet; er besitzt zwar die Geistesgegenwart und will sieh des gefährlichen Mantels entledigen, indem er sieh stellt, als ob er die Mutter vor Kälte schützen und ihr den Mantel umhängen will. Kuic flüstert dem Offizier einige Worte ins Ohr und dieser nimmt mit einer bedauernden Bemerkung der Gröfin den Mantel ab. Man hat in dem Mantel Alexanders den fehlenden Teil der Botschaft gefunden, er wird darob vom Fürsten zum To-le verurteilt. Gross ist

der Schmerz der Mutter, aber noch grösser die Sorge, ihr Kind könne auf seinem letzten Gauge zittern und in seiner jungen Lebenskraft dem Tode nieht mutvoll ins Auge blieken. Das wäre Schande für das Geschlecht der Petroniewicz. Und sie sendet ihrem Kinde ein Schreiben, das diesem - in einem Brot eingebacken, in die Hande "Ich werde mich dem Verhassten zu Füssen werfen, der Mutter Not muss ihn rähren, und wenn sie Dich die Sehmerzensbahn führen, will ich auf dem Altan stehen und Dir ein Zeichen geben. Lasse ich den sehwarzen Schleier wehen, dann stirb mutig als Held, zeige ich Dir den weissen Schleier, dann bist Du begnadigt und fasst Dich der Henker, dann zittere nicht, Du wirst noch im letzten Moment befreit," Und die Mutter geht zum Fürsten . . . . Vergeblich — der Tyrann weist sie zurück. Sauft schläft indessen der Jengling im Kerker . . . . Tramnbilder umgankeln ihn . . .

Man holt ihn zum letzten Gange. Das Armesinderglöcklein läutet. die Matter in ihrem Gemache hört das Glöcklein, sie nimmt den schwarzen Schleier, um ihrem Sohn das verebredete Zeichen zu geben; sie kämpft einen furchtbaren Seelenkampf. Daun wirft sie den schwarzen Schleier fort, greift zu dem weissen, und von diesem umhüllt tritt sie auf den Altan. Der Henkerzug, den Jengling in der Mitte, kommt vorbei. Aus Fenstern und Erbern sieht die Menge dem Zuge des Verurteilten zu. Der aber merkt niehts, er starrt nur auf die Mutter, die ihn vom Altan mit dem weissen Schleier grüsst. Freudigen Mutes lässt er alles über sich ergehen. Er zittert nicht, auch als ihn sehon der Henker packt und er seinen Kopf auf den Block legt, weiss er doch, dass im letzten Montent die Rettung Jedoch der fromme Betrug, den die Mutter ersonnen. kommen muss hat deren Kraft gebrochen. Als der letzte Schlag des Armensinderglöckleins verhallt, sinkt sie entseelt zu Boden, Das Matterherz, es war gebrochen. - Mutter und Schn sind vereint.



Hexenfeuer Mirza, das schöne Zigeunerkind, war in un-Freiheit gebundener anfgewachsen . ihrem Vater mid dessen

Bande von Land zu Land ziehend, doch stets mit der heimlichen Sehnsucht im Herzen, einmal etwas Aussergewöhnliches zu tun, die ewige Gleichheit der Tage zu stören. Da hatte sie eines Tages ein Erk hnis, das der Wendepunkt ihres Lebens wurde. -- Der Besitzer eines grossen Bullhauser und sein Geschäftsführer machten eine Autofahrt. Ganz durch Zufall sahen sie, wie Mirza, das Zigennerkind, am Wasser tanzte mid sich sin eigenen Spiegelbild entzückte, das die Fluten ihr zeigten, Ueberrascht blieben sie stehen. So viel Grazie, so viel Schönheit, so viel Temperament and so viel angeborene Tanzkunst bei einem einfachen Zigeunerkind --- das hatten sie nicht erwartet. Der junge Geschäftsführer sah sofort, dass aus diesem Midchen etwas ierauszuholen, dass aus ihr etwas zu machen war. Nach kurzer Verständigung mit dem Chef sprachen sie die junge Zigeunerin an, sagten ihr, sie solle doch mit kommen. Doch die wehrte lachend ab. es kam zu plötzlich, sie konnte sich nicht entschliessen. So verliess sie die Beiden, von denen besonders der jungere einen tiefen Eindruck auf sie gemacht hatte. Als sie ins Lager zurückkehrte, erwartete sie der Vater bereits mit bitteren Vorwürfen, weil sie noch immer nicht willig war, Rigo zu heiraten, den er für sie bestimmt hatte. Sie widersetzte sich auch heute, und heute besonders, weil ihr der lunge, elegante Mann nicht aus dem Sinn ging, der ihren Weg gekreuzt. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung, der Vater wollte sie sogar schlagen. Hohnlachend trat sie ihm gegenüber, so dass er

## Kino-Theater-Einrichtungen

Schlüsselfertige Umbauten, Gesamteinrichtung nach eigenen, gegebenen Entwürfen und nach neuester Polizeivorschrift. Höchste technische Vollendung. 4286

Stromsparanlagen.

Kulante Zahlungsbedingungen.

Rixdorfer Metallwaren - Werke, G. m. b. H., — Berlin-Neukölln. –



## Theater-Klappsitze

Technisch vollendet, verblüffend bequem, grösste Raumausnutzung. markant billige Preise schnellste Lieferzeit.



# PATHÉ FRÈRES & Co.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

## KINEMATOGRAPHEN UND FILMS

Düsseldorf, Schadowstr, 20/22 Fernruf 7270.

Telegramm-Adresse: Pathéfilms. 

Cöln, Gereonshaus, Z. 157 Fernruf Amt A 6450

Wir machen allen Interessenten die ergebene Mitteilung, dass

## unsere Neuheiten

regelmässig ab Mittwoch den 18. Dezember jeden Mittwoch nachmittag von 4 Uhr ab in unserem Vorführungsraume besichtigt werden können.

In Cöln werden dieselben an einem jeden Freitag nachmittag ab 4 Uhr vorgeführt.

Wir offerieren Reflektanten jeden gewünschten Film bei freier Wahl 1. Woche zu mässigen Mietpreisen und laden zum regen Besuche unserer Vorführungen ein.

Es wurde der Firma

## Pathé frères & Co. G. m. b. H.

die grosse Ehre zuteil, vor

## S. M. dem Kaiser und 42 Fürstlichkeiten im Schlosse zu Bückeburg

eine kinematographische Vorstellung zu veranstalten. S. M. der Kaiser, sowie die hohen Gäste sprachen ihre höchste Anerkennung über die Bilder, sowie über die Vorführung aus.

seine Hand sinken hess. Nun wollte der Zigeuner, den der Vater sich zum Schwiegersohn auserkoren hatte, seine eingebildeten Rechte geltend machen. Er entriss dem Vater den Stack und schritt drohend auf Mirza zu, um sie zu züchtigen. Diese aber sprang wie eine Katze hinweg; - ein schueller Griff, ein Ruck und zerbrochen flog der Stock in weitem Bogen zur Erde. Rigo wollte sich auf sie stürzen, doch der Vater, um Schlimmes zu verhüten, beruhigte ihn und versprach ihm, das Mädehen schon kirre zu bekommen. Ihr Eutschluss jedoch stand fest. Sie wollte sich ideht länger knechten lassen, wollte ihre ehrgeizigen Pläne verwirklichen, die sie sehon lange im geheimen hegte. Rasch nahm sie ein Pferd, schwang sich hin auf und galoppierte von dannen. Doch die Flucht war keine leichte; die Zigeuner bemerkten ihr Entrinnen und in wilder Jagd rasten sie hinter ihr her. Beinahe e sie erwischt worden, doch dank ihrer Geistesgegenwart schlug sie ihren Verfolger mit einem kräftigen Faustschlag vom Pferde und gewann dadurch einen weiten Versprung. So kam sie auch zu der Stelle, an der die beiden Autofahrer gerade ihr Frühstück einnahmen. Jetzt, wo sie nichts mehr zu verlieren hatte, nahm sie gern ihren Vorschlag an und beschloss, mit ihnen zu gehen. Beinahe wäre ihr Verhaben jedoch vereitelt worden; die Zigeunes hatten ihre Spur gefunden und schlichen sich beran, um das Misdelien wieder mit sich zu uehmen. Es entstand ein kurzer Kanud und nur durch die Geistesgegenwart des jungen Geschäftsführers gelang es ihnen, glücklich zu entkommen. Aber Mirzas Angehörige schwuren Bache, Bache für die ihnen angetane Schmach, die sie niemais vergessen wurden, -Mirza, die junge Zigeunerin, wurde nun der Star eines grossen Tanz-Etablissements. Sie entzückte allgemein durch des Feuer und die wilde Glut ihres Tanzes; so sah sie auch ein berühmter Impresario Auch er sah sofort, was in dem Mädchen steekte. Er überredete den jungen Geschäftsführer, ihm die Zigeunerin zu verschaffen, da er sie zu einer berühnsten Tänzerin machen wollte. Der junge Geschäftsführer willigte ein und beide führten die Zigeunerin von dannen. Mirzas Angehörige fanden ihre Spur; nach langem Suchen entdeckten sie an einer Säule ein Plakat, das aller Welt verköndete, dass der Tanzkunst ein neuer Stern erstanden sei. Safort vermuteten sie, dass dies niemand anders als Mirza sein kounte und verfolgten diese Spur weiter. Der Abend ihres erster Auftretens kam; alle warteten gespannt suf diese neue Sensation. "Ein Feuertanz — etwas noch nie Dazewesenes", so hatte die Veranzeige für den heutigen Abend gelautet. Die Zigeunerin, die zum ersten Male vor das grosse Publikum treten sollte, war zuerst befangen, doch das gute Zureden ihres nunmehrigen Geliebten, des Geschäftsführers, und ihres Impresarios beruhigten sie bald. Alles ging gut. Der Erfolg war sensationell Das Publikum raste. Durch ihre Annut, ihre Grazie und ihre Schönheit hatte sie alle Herzen im Sturm erobert. Dies war die Nichtsahnend eilte sie glücklichste Stunde ihres Lebens, - - hinter die Kulissen. Da — — was war das ? ? Täuschten sie die Sinne ?? Rigo, der Zigeuner, stand ¡dötzlich vor ihr. Entsetzt wich sie zurück, doch sie vermochte sich dem Banne seiner Augen nicht zu entziehen. Sie eilte wieder hinauf auf die Szene, das Puhlikum empfing sie nochmals mit donnerndem Applaus. Da kam sie der Bampe zu nahe — — und plötzlich stand ihr Kleid in Flammen. Ein Schrei des Entsetzens gellte durch das ganze l'heater, aber es war bereits zu spät. Der plotzliche Schreck und die Glut der Flammen raubten ihr die Besinnung, sie sturzte zu Boden. Man brachte sie in die Garderobe, — man holte einen Arzt, — doch auch der konnte keine Hoffnung mehr geben. Noch einmal schlug sie die Augen auf, noch einmal bliekte sie in das sogstliche über sie gebeugte Noch einmal schlug sie die Autlitz ihres Geliebten und mit einem Hauch "Ich habe Dich so

lieh gehabt' sank sie langsam nach hinten und schied aus dem Leben.

Temperaments entzückt - - und in Flammen musste sie zu Grunde

In der Glut des Südens geboren, hatte sie alle durch das Feuer ihres



Ge l b stern. Fördie demnächst in dem grossen Modenhause Lambert Sohn stattfindende Modenschau wird noch ein Mannequin gebraucht. Der Abteilungselbt feit das seinem Direktor, Herrn Hermann Lambert mit, Dieser ernnert sich, dass unter dem Arbeitspersonal des Ateliers sich emige sehr hibsehe Erscheinungen befinden und macht dem Atteilungsehei den Vorseiblag, von

dort den felheuden Testen zu rekentiteen. Beide begeben sich ist den Arbeitssaal, um nach einer geeigneten Figur Umechaux uch alten und bald fällt ihr Blick auf die kleine Margot, ein eutzückendes Geschöpf von geradeu selterer Grazie. Der Direktor raft zie heran und bestimmt sie seinem Angestellten zum Mannequin. Margoto Freude ist unbeschreiblich! Schöne Kbeder tragen wie eine Fürstin, sich putzen und bewundert werden, das druht sie das Höchsets Hr Verlobter Fritz Günther, der im gleichen Betriebe das Auft eines Fahrstulfichrers versieht, ist weniger entzeiet von illeren Avansement. Er ist ein zu einfahre Mann, die dassen. Zam esten Male kommt es zwischen den Verhobten zu einem Zerwirfais. Eine Kuft tut sich auf, die sich von Tag zu Tag vergössern sollte. Margot



# alklichtbrenne

f Fabrik Berlin 9m.6.6. Berlin B

## 1-Aufnahme-Atelier Prometheus

für kinematographische

per sofort täglich zu vermieten. Dekorationen, Aufnahme-Apparat, Lampen und Scheinwerfern. Berlin, Linienstrasse 139, an der Friedrichstrasse. (Bureau v. 1 Tr.)



bekommen Sie mit dem lichtstark n

Teilen Sie uns die Grösse der Wand und den Apparat - Abstand mit. ::

eleganter solider erstkl. Ausführung

Kunstgewerbliche Werkstätten

Auch die grössten Aufträge sind in kürzester Frist lieferbar. Verlangen Sie neuen Katalog!

Grand Prix und Goldene Medaille ... Brüssel 1910 Goldene Staatsmedaille...... Sudanest 1910

Musterlager:

Grünthal & Henkel . . Kommandantenstr. 13 Breslau V Franz Thiemer .. Neue Schweidnitzerstr. 16 M.: Pathé Frères & Co., G.m.b.H., Bahnhofplatz12 Frankfurt a Hamburg A. F. Döring . Pathé Frères& Co., G m.b.H , Gereonshaus Z.15" Köln ... Pathé Frères & Co. . . . . . .

Beißbarth & Heffmann

## Kürzeste Bauzeit!



Amtlich als feuersicher anerkannt. Bei den grössten Kino-Um- und Neubauten angewandt. Verlangen Sie Muster und Prospekt G.

Deutsche Bacula-Industrie, Mainz.

hat nun ihre schönen Kleider und den Hunmel auf Erden. Auf der M denschau hat sie sogar einen kleinen Sondererfolg, der ihr die Bekanntschaft eines liebenswirdigen Kavaliers, des Herrn v. Keller vermittelt. Fritz Gönther entgeht nicht das völlig veräuderte Wesen der Verlobten und energischer als je begin it er auf Heirat zu dringen. Sie soll aus dem Geschäft, soll ihre schönen Kleider besen, soll nur ganz für ihn . . . . ! Die Folge ist rur logisch. Margot erklärt dem Verlobten rund heraus: "Ich kann Dich nicht heiraten, ich kann ohne meine Kostüme nicht leben!" Und niemand war in solchem Moment ehrlicher als das kleine Mannequin. Aber er versteht sie nicht, fasst sie brutal bei den Handgelenken, etwas anderes steekt dahinter, er wird es sehon heraus bringen! Hiermit ist die Kluft unüberbriekbar geworden. Herr von Ke ler hat das schöne Middehen noch immer im Gedächtnis und den lebhaften Wunsch es wiederzusehen. Er schreibt ein paar Zeilen und bedient sieh naiv der Hilfe des Fahrstuhlführers als Postillon d'amour. Fritz Günther glaubt nun geniigend Beweise für Margots Untreue zu haben, sein raffinierter Racheplan gipfelt zunächst darin, dass er Herrn v. Keller mit Hilfe des Lifts in einem Raume unter dem Dache aussetzt und kalt stellt, Dann'kommt die Reihe an die ungetreue Braut. Er trifft sie allein in der Garderobe und eine erregte Szene spielt sieh zwischen den Beiden ab. Als sie des ewigen Zwistes ruide, ihm den Ring vor die Füsse wirft, dringt er in blindem Zorn auf sie ein. - Inzwischen ist es Herrn von Keller gelungen, sieh aus seiner unfreiwilligen Haft zu befreien. Nichts Gutes ahnend .ilt er nach unten und kommt gerade recht, um Margot vor dem wütenden Günther zu schi'tzen. Andere Angestellte und der Chef kommen dazu, und Herr Lambert entlässt Günther auf der Stelle. Margot ist nun den peinigenden Quälgeist los, aber was fi'r sie von Tag zu Tag mehr zur Episode wird, das wird des Anderen Schicksal. Fritz Günther ergibt sieh dem Trunke, auch gelingt es dem immer tiefer Sinkenden nicht, neue Arbeit zu finden. Der Zufall will es, dass er Margot auf der Strasse wiedersicht. Am Arme Kellers entsteigt sie dem Auto und betritt ein Geschäft. Günther lehnt sieh an das Auto, der Schmerz um die Verlorene übermennt ihn, der genossene Fusel stimmt ihn weinerlich. So finden ihn Margot und Kelier als sie aus dem Geschäft zurückkehren. Während Margot erschreckt in das Innere des Wagens flüchtet, beruhigt Keller den völlig Niedergebrochenen und drückt ihm ein paar Geldscheine in die Hand. "Geld für die Abtretung der Braut!" Günther ist empört, und da der Wagen bereits ausser Sieht, so beschliesst er, Margot am anderen Tage das Geld in die Wohnung zu bringen. Einen Nebengedanken hat er dabei: Noch einmal will er in sie dringen. Mitleid mit ihm zu haben, sein Lebensglück nicht mutwillig zu zerstören. Er tut es, und wieder trifft er den Neben-buhler bei der Geliebten. Dieser hat soeben in aller Form um ihre Hand angehalten und Margot hatte nicht gezögert ihm ihr Jawort Sanft drängt der glücklichere Keller Günther hinaus, Unauslöschlichen Hass in der Brust räumt dieser das Feld. - Margots Verlobung mit Keller aber ist für die ganze Firma ein Ereignis und wird festlich begangen. Einige Monate später. Margot ist mit Keller verheiratet und hat mit ihm eine reizende Villa im Grunewald bezogen. Ihr ehelieher Himmel wäre ohne Wolken, riefen nicht ihren Gatten geschäftliche Angelegenheiten für einige Stunden am Tage von ihrer Seite. Dann fürchtete sie ich allein in der grossen Villa. Auch heute ist Herr v. Keller mit seinem Mercedeswagen in die Stadt gefahren und Margot allein. Ein Gewitter zieht am Himmel herauf und sie fürchtet sich mehr als je. Sie klingelt dem Diener, dass er die Vorhänge schliesse, aber der Diener ist abwesend. Grelle Blitze erhellen das Zimmer, und sie geht selbst die Fenster zu schliessen Da erschriekt sie jäh: Im Aufzucken des Blitzes sieht sie Günther auf der Terrasse stehen. Sie flieht aus dem Zimmer, verriegelt es hinter sich und eilt nach dem oberen Stockwerk. Günther betritt das Zimmer, das Margot soeben verlassen. Sein Blick ist irr, und fragte ihn jemand, was ihn hierher geführt, er wüsste es nicht zu sagen. Er sieht, dass Margot nicht im Zimmer ist, er fasst auf den

Arbeiterzahl:

ca. 150.

Türdrücker, die Tür ist verschlossen. Gellende Hilferufe erschallen aus dem oberen Stockwerk. Günther tritt wieder auf die Terrass und beginnt am Blitzableiter emporzuklimmen. als sein Kopf über der Fensterbrüstung erscheint und Margot ohnmächtig zu Boden sinkt, fährt ein Blitz in die Leitung und getroffen sinkt Günther hinunter. In diesem Augenblick kehrt Keller zurück, findet sein ohnmächtiges Weib, erkennt die furchtbare Gefahr in der sie geschwebt und auch, dass der Himmel für ihn entschieden hat.



Die Intrigne. Ein junger Leutnant der amerikanischen Armee ist von den Reizen einer anmutigen Tochter des Reiches der aufgehenden Sonne, der Nichte des japanischen Gesandten, so bezaubert, dass er, von ihr er-mutigt, bei dem letzteren in aller Form um O Ju'd Sans Hand wirbt. Der Diplomat jedoch verweigert seine Einwilligung und erklärt dem we'' "den Midchen, er werde nur dann sein Ja geben, wenn sie die Verbindung mit dem Offizier dazu benutze,

ihm die Pläne der neuen Befestigungswerke zu verschaffen. Die kleine Japanerin, welche den Amerikaner leidenschaftlich liebt, lässt sich, um die Seine werden zu können, auf den gefährlichen Plan ein. Sie bittet ihn, ihr die Raume des Generalstabes zu zei und weiss dalzei mit Hilfe ihres Dieners ein äusserst geschiektes Manöver in Szene zu setzen, um sich der Pläne zu bemächtigen. Wachsamkeit zweier Kameraden des Offiziers vereitelt jedoch im letzten Moment den kühnen Griff. Leutnant Weiss stellt empört die Geliebte zur Rede, und sie bekennt ihm unter heissen Tränen, dass sie die Hand dazu nur aus Liebe zu ihm geboten, da sie keinen anderen Weg gesehen, um ihres Oheims Einwilligung zu gewinnen. Jetzt aber entschliesst sie sich mit tapferem Mut, auch ohne Dieb dem geliebten Manne anzugehören — seine Liebe gilt ihr mehr als ihr Vaterland.

blinde Musiker. Der Geigenkünstler Forster, Der dem das Unglück widerfuhr, zu erblinden, führt mit seiner jungen, schönen Frau ein stilles, dem Dienste der Kunst geweihtes Leben. Durch ein zufälliges Zusammentreffen auf der Strasse wird das Paar mit dem Witwer Rost und dessen Tochterchen Alice bekannt, und Forster erklärt sich bereit, dem begabten Kinde, welches gross Lust und besonderes Talent zum Vi linspiel zeigt, Unterricht zu erteilen. Der Vater begleitet die Kleine zur ersten Stunde; aber das Interesse an der Musik ist für ihn nur ein Vorwand - in Wirkliehkeit ist die Schönheit der jungen Frau Edith Forster der Magnet, der ihn zieht. Auch ihr Herz bleibt nieht unberührt; obwohl sie ihren Gatten liebt, schmeicheln ihr doch die bewundernden, hul-digenden Blicke des stattlichen Mannes und kommen der in ihr lebenden unbestimmten Sehnsucht nach Abwechslung in ihrem eintönigen Dasein entgegen. . . Auch am zweiten Unterrichtstage ist Rost wieder zugegen, und während sein Kind im Nebenzimmer übt, wagt er es, der freundlich mit ihm plaudernden Frau seine Liebe zu gestehen. Doch der Augenblick ernster Versuchung macht sie stärker, als er erwartete; sie weist ihn ab, und da er stürmisch auf sie eindringt, kommt es zu einem heftigen Ringen. In diesem Moment schiekt der Lehrer die kleine Alice, ihren Vister zu holen. damit or höre, wie sehön sie sehon spielen kann. Weinend kommt dies Kind zurück und berichtet ihm von der Szene, deren ungesehener Zeuge es geworden. Der Musiker, die Lage erkennend und von wilder Eifersucht erfasst, ergreift den Revolver, tastet sieh hinüber und gibt einen Schuss auf den Verführer ab. Er verfehlt sein Ziel und verletzt Edith am Arme. Das erschrockene Kind alarmiert rasch die Polizei; die Verwundete aber erklärt edelmitig, dass sie sieh selbst durch einen Zufall verletzt habe und rettet so ihren Gatten vor der Schmach des Gefängnisses. Der Witwer zieht sich tieferschüttert zurück; er wird den Frieden dieses Hauses nicht zum zweiten Male stören, und statt die Bande der Ehe zu zerreissen, hat die Schicksalsstunde sie nur gefestet.

7650

1. Internationale Kino-Ausstellung Wien 1912: "Ehrendiplom und silberne Medaille".

# Cheater-Gestühl Otto & Zimmermann, Waldheim (Sachs.)

Spezialfabrik Gegründet 1883. Gegründet 1883.

Fernruf 194. - Telegramm-Adresse: Zimmermann, Stuhlfabrik

Verlangen Sie Katalog und Preisanstellung. Wochenproduktion: la. Referenzen stehen gern zur Verfügung. 2500 Stühle

Fabriklager: A. Grünthal, Berlin SW., Kommandantenstrasse 15. — Stets grosses Lager in allen Sorten. W W W W W W W W W W W W W W W W W W

## Eugen Bauer Kinematographen-Fabrik Stuttgart 15

Vollkommenster Projektions-Apparat

Unerreichte Stabilität

Geräuschloser Gang Film-

schoner

Modell 1912.



Erstklassico Präzisionsmaschine

> Flimmerfreie Projektion

> > Leichte Handhahung Feststeh Bilder

Modell 1912.



Sunniges Lager neuer u. gelf. Einrichtung kompletter Theater. Klinger, Zitteu, Friedrichstr. 42.

# isder Platz ohne Preisbezeichnung vorrätig, in Heften

500 Stück, zweifach bis 500 numeriert, 10 000 Stück Mk. 4.50 50000 Stück Mk. 20 -25000 11.-100 000 25000 ,, 11.— 100000 ,, 35.— in Rollen à 500 Stück, Format 4×6 cm, fortlaufend

his 10 000 numeriert. 10000 Stück Mk. 4.50 25000 Stück Mk. 10 .-

50 000 Stück Mis. 18.-Mil Firmendreth in Heft. à 500 St., zweifach bis 500 oder

10000 Stück Mk. 8 -50000 Stück Mk. 24 .-25000 m, 13.— 100000 m, 45.—
Biockbilletts zu 100 Stück auf Pappe geheftet, in allen Forma.en, Aboniementshefte, Vorzugskarten u.

Reklamewurikarten in allen Ausführungen. Billettfabrik A. Brand, Gesellsch. m. b. H., Hamburg 23, Hasselbrookstr. 126. Tel.: Brand, Hamburg 23. Fernruf Gr. IV, Nr. 8120.

4561

## Kinematographen.

Kino-Einrichtung B Ganz komplett M. 350,-Im Preise inbegriffen: Tisch inbegriffen:
1 eisener Tisch
1 Holzbrett, nach allen
Richtungen vesstellen,
m. Eisen Verschlebung
Kinowerk B. m. Blende
1 Lampenhaus
Lampe D. 4 Vesstell.
2 Feurschutztrommeln

150 Objektiv franz. gleich-viel f. w. Entfernung Summe M.

> Gewicht on, 45 Kilo.

Einrichtung für Moterbetrieb am

Schwungred gratis. Für Merterbeerte elegerichtet mehr: gleichviel ob für

110 od. 220 Volt. Motor 1/1, P 4 M. 90 Anlaster blorg. , 25 Disselbe Emrich-

tung mit Kalklicht-Beleuchtung, hor Fortfall des Borenlamps M. 110 mehr.

Stets grosses Lager in Film spulen, Wicklern etc. am Lages.

Elsasser, Berlin SW. 68, grafenstr. 66 Kinematographen-Fabrik. -

Unerreicht

inter ein 2-3 aktiger Schlager. Preis 1800-2000 m. dar JO Mk. pro Woche. Tages-Programme von 10 Mk, a

Bestellen Sie sozort! ==

Berlin W. 30, Rosenheimerstr. 31. Tel.: Amt Nollendf. 77.

nchron-Einrichtunge

= Modell Z. M. G. =

anerkannt erstklassiges Fabrikat, arbeitet vollständig automatisch. and absolut gename Uebereinstimmung. Einfache

Thorogesellschaft m. b. H., Hamburg 15, spaldingstr. 214.

Die sportliebende Familie. Herr Jones ist das Haupt einer zahlreichen Familie, die, wie es sich für bruve Yankees geziemt, den Fussballsport leidenschaftlich liebt. Die Freude uller ist daher gross, als der Vater eines Tages eine Einlasskarte zu dem Match des Fussballklubs "Germaum" findet, welche zufällig nuf den Namen: Familie Jones lautet. Eine Fügung des Himnels! Er selbst sätte nämlich kein Geld gehabt, mn die teuren Eintrittspreise zu bezahlen. Schleunigst wirft sich alles in Cola und eilt noch dem Sportplutz. Dass sich eins der Kinder in der Hatz verkrünelt, verursacht zwar etwas Sorge und Störung, tur aber der Freude keinen Abbroch, da das verlorene Schäflein sich ninzufindet, nun die ganze Gesellschaft ihre Plätze einnel:men will, bleibt ihr die Pforte des Sport-Paradieses verschlossen - der Kontrolleur merk? leider, dass es nicht die richtige Familie Jones ist! -- Aber ein echter Sportfreund versteht sich zu helfen, und wer weiss, ob irgend jenund innerhalb der Schranken so lebhaften Anteil am Verlauf des Kampfes nimut, wie die Glieder der ausgeschlossenen Familie als Zeungüste draussen hinter den Planken.



Die Brieftasche. Herr Springer, ein ehrwürdiger Greis in schneeweissem Haar, geniesst das valle Vertragen seines Chefs, so dass dieser keine Bedenken trägt, ihm eines Tages eine mit Wertpapieren gefüllte Brieftasche zur Besorgung an die Bunk zu übergeben. Das Ver-

hängnis aber fügt es, dass der alte Mann unterdie Brieftasche verliert und ein junger Markthelfer namens Joe Harper sie findet. Schon will er dem Greise nacheilen und ihm das wertvolle Objekt zurückgeben, als plötzlich die Versuchung au ihn berautritt und ihm zuflistert: Sei ken Tor und behalte die was konnst du dir fier das Geld alles kaufen! — Und der Böse behält die Oberhand; Joe fasst den Entschluss, seinen Fund zu verheimlichen. - Der alte Sekretär beinerkt bahl den Verhist und begibt sieh nach verzweifeltem Soehen zu seinen: Chef zurück, am ihm sein Missgeschick zu melden. Der aber schenkt seiner Erzählung keinen Glauben, sondern ist fest überzeugt, dass Springer das Geld unterschlagen habe. Er benachrichtigt die Polizei und lässt den armen Alten trotz aller Bitten und Beteuerungen in Haft nehmen. -- Joe soll sieh indessen an dem unrechtniässig erworbenen Gute nur wenig freuen. Um sein erwachendes Gewissen zu berühigen. begiltt er sich in ein Lokal und kommt erst spit in der Nacht und zum ersten Male in seinem Leben in nient mehr nüchternem Zustande Seine Frau und seine alte Mutter vermögen sieh sein verstörtes Wesen nicht zu erklären und bereiten sich sehwere Sorgen on ihn. Er selbst verbringt eine sehlaflose Nacht unter qualvollen Gewissensbissen. Am nächsten Tage vermag er die Folter der Rege nicht länger zu ertragen. Er steckt die unselige Brieftasche zu sich und eilt in wilder Hast nach dem Gerichtsgebäude, wo eben die Vornntersuchung gegen den vermeintlichen Dieb stattfindet, der vergebens seine Unschuld beteuert. Plötzlich geht die Tür auf und Joe sturmt herein, am die gefandene Brieftasche ihrem rechtmässigen Eigentimer zurückzugeben. Dech - a Schrecken - inr Inhalt ist nieht mehr vollständig; m seiner übergrossen Hast hat Joe selbst

imterwegs ein wertvolles Dokument verloren. Fassungslos vor Entsetzen bricht der unglückliche junge Mann in wildes Schluchzen aus; bald aber wandelt sich seine Trager in Freude. Seine eigene Frau hat das Dokument gefonden and ist ihm nachgeeilt. Unschuld des alten Mannes ist damit sonnenklar erwiesen und sein Chef bittet ihn wegen des unbegründeten Verdachtes um Verzeihung Joe aber weist den ihm angelsstenen Finderlohn entschieden zurück. Das Bewusstsein, eine gute Tat vollbracht und einem Unschuldigen zu seinem Rechte verholfen zu haben, ist Lohn, der reichlich lohnet.

Die Dorfschullehrerin. Eine Geschichte aus dem Westen. Lucie, die neue Dorfschallehrerin, hat grosse Not mit der wilden, ungeberdigen Jugend und müsste an ihrer Aufgabe wohl verzweifeln, wenn nicht ein jauger Farmer ihr zu Hilfe käune und durch die Kraft seiner Fäuste ihr Bespekt verschaffte. Aus der Dankbarkeit für diesen Ritterdienst entspinnt sich buld ein innigeres Verhältnis zwischen den Beiden, und nicht allzulange währt es, da reichen sie sieh die Hand zum Bunde für's Leben. - Aber Lucie erleht in der Ehe eine Enttäusehung. Sie vermag sich nicht recht in das arbeitsreiche, anstrengende Leben einer Farmersfrau und in das etwas derbe und rauhe Wesen ihres Gatten zu finden, und als ein Bekannter aus ihrer Studienzeit zufällig ins Dorf kommt und ihr eifrig hukligt, lässt sie sieh von ihm soweit betären, dass sie mit ihm nach der Stadt entflieht. -- Nur zu schnell aber mass sie erkennen, dass dieser skrupellose Mann sie nur mit sich lockte, um sie, die allein und schutzlos Dastehende, als gefügiges Werkzeug zu unlauteren Zwecken auszubeuten. Verzweiflungsvoll, von tiefer Reue erfasst, entrinut sie dem Verführer and kehrt in die Heimst zurück. Zu Tode erschöpft von dem weiten, beschwerlichen Wege, den sie, mittellos wie sie war, zu Fusse machen musste, langt sie dort an und findet die Verzeihung ihres Gatten, dessen reine und echte Liebe sie erst jetzt recht erkannt

Onkel Bill. Dolly und Joe lieben einander; doch sie können sich leider nicht heiraten, weil die alte, selbst sitzengebliebene Tante des jungen Mädchena der Ansicht ist, dass die Menschen erst in späteren Jahrgängen reif zur Liebe werden. Ein geplanter Fluchtversuch scheitert an der Wachsamkeit Tante Jennys; trotzdem aber geben die jungen Leute ihr Spiel nicht verloren. Joe besitzt einen Onkel Namens Bill, einen patenten Kerl, der ins Komulott gezogen

# Für Weihnachten 1912 Präzisions — Kino — Apparat

für Familien, Schulen und Vereine etc. etc.



komplett, mit elektr, Projekt, Lampe, Universal-Widerstand für 65, 110, 220 Volt, 5 Ampere, Leitungs-Kabel, Spiritus-Glühlicht-Lampe, Objektiv, Filmspulen, Film-Umwickelvorrichtung und Zubeliör, tertig zum Vorführen Mark 125 .-.

## Seischab & ( Nürnberg-K., Heideloffstrasse 24.

# Opel & Kühne - Zeitz

## für moderne Klappsitzbänke

von den einfachsten bis zu den allerbesten, auch solche aus gebogenem Holz.

Logen-Sessel.

Peddig-Rohrsessel.

Logen-Sessel.

Telegr. - Adr.; Opel - Kühne, Zeitz.

Tägliche Produktion ca. 500 Sitze.



Fernsprecher No. 5.

Lieferung innerhalb ca. 10 Tagen.

4430

Kulante Zahlungsbedingungen. Verlangen Sie unseren Katalog No. 106.

In Berlin N. 4 Zweignlederlassung Bergstrasse No. 77. Fernsor,: Amt Norden 2531.

w

10

0

6143 M



# KLAPPSITZE und BAN

Prefistoffsessel für Logensitze :

fertigen als Vereinigte Möbelfabriken "Germania" A.-G., Bad Lauterberg Spezialität

> 6

> M 9

13

.

Unsere neve Liste ist erschienen. Unsere Gelegenheitskauf-Liste

erscheint monatlich. Versand gratis. Geschäfts-Prinzip: Wir liefern alles f. Kino-Bedarf,

Kompiette Einrichtungen ab Mk. 100 .-- , Antrieb-Motore ab Mk. 36.—, Amperemeter Mk. 22.—, Widerstände ab Mk. 5.—, Bogenlampen für Re-klame Mk. 12.-, Sauerstoff-Erzeuger Edison Mk. 95.-, Filmschrank-Eisen Mk. 25.— u. Mk. 32.— Gasolin-dosan Mk. 3.— Geräuschmaschine Mk. 20.— Kon-densator-Linsen Mk. 13.— Löschdecken Mk. 5.— Apparatismpen ab Mk. 38.— "Löschdecken Mk. 5.5. Ob-Noteniampen Mk. 2.20. Notiampen Mk. 1.50. Objektive Mk. 9. --, Preistafeln Mk. 12 --, Vorführungs-kabine Mk. 82. --, :: Film ab 5 Pfg. pro Meter.

> Es werden noch einige Teilnehmer für unsere Schlagerprogramme gesucht ab Mk. 50 .- pro Woche.

Kino-Aufnahmen, Kino-Fachschule für Eicktriker und Mechaniker unentgel lich. Polizeilich gestempeltes Atest.

Rino-Haus A. F. Döring, Hamburg 33 Schwalbenstrasse 35. Telephon Gr. I 6185.

Teiegr.-Adr.: Doring, Hamburg, Schwalbenstrasse.  Konsultierender Ingenieur Oswald Buechner, Nikolassee-Berlin, empfiehlt sich grosszugigen Unternehmen als technischer Syndikus für

Beratungen-Ausführungen etc. Führe aufsehenerregende Heubeiten ein.

- 10 Jahre Spezialist der Branche. -



## Spar-Umformer für Kinos Gleich- und Wechselstrom, bekannt beste

Gleich und Wesserman inderso Prese-huch Teiltablung und Mete. Reparaturen und Umarbetung aller Systems. Anlasser. Stromregier und Schalttafeln. In. Reis-Vereinigte Elektromotor-Werke

BERLIN-OST, Mainserstrasse No. 25.

Klappsitz-Stühle Befere als Spezialität von gewönnblehster bis zur feinsten gediegenen Ausführung zu wesentlich billigen Preisen. Muster und Preise stehen sofort zu Diensten kostenios. Kann jederseit mit la. Referensen dienen. Telephon 125. 4515 M. Richter, Waidheim i. 8.

FISCHER

Telephon VII,

Kinematographen-Fabrik 11 282 Berlin O. 27, Krautstrasse 4-5.

Spezialitäten:

Kreuz-Apparate :: Widerstände :: Licht-Regulatoren. Automatische Vorhänge für Kinematographen - Bühnen Bühnen-Effekt-Apparate Sämtliche Zubehörteile für Kinematographen

Abtellung für Reparaturen aller Systeme.

3000 Kerzel Kinematographeniicht

in jedem Dorfe

bringt unser Triplexbrenner.

Unabhängig von jeder Gas- oder elektrischen Leitung. Anerkannter Konkurrent der Bogenlampe.

Katalog K gratie und franko.

Drägerwerk A 1. Lübeck.

ERLIN N. 4 K. Sehimmel Kinematographen a. Films

Telephon VII.

Liefert als Spezialität:

von erstklassiger Bauart and Optik. Riesenlager von Films u. all. Zubehör zum Grossbetrieb, wie: Codensorlinsen, die nicht springen, lichtstärksten Objektiven, alles Zubehör für elektr. Licht u. für das Kniklicht, eto

wird und den jungen Leuten zu helfen verspricht. Um diesen Zweck zu erreichen, macht er selbst der alten Tante einen Heiratsautrag und wird von ihr mit offenen Armen empfangen. Doch - o weh! die Hoffnung, dass die gestrenge Dame durch ihre eigene Verlobung auch gegen die Nichte und deren Geliebten milder gestuumt werde. erweist sich als trügerisch, und Onkel Bi'l nuss daher seine Rolle weiterspielen. Um zu verhindern, dass hr Brisutigam sieh wieder anders besinnt, setzt Taute Jenny als Termin ihrer Hochzeit schon den folgenden Tag fest und bittet den im benachbarten Ort wohnenden Geistlichen, die Trauung in ihrem Hause um 2 Uhr vorzunehmen. Von diesem Bricf erhalten jedoch Joe und seine Freunde Kenntnis und senden der gliicklichen Braut, als die Hochzeitsgesellschaft bereits versammelt ist, ein fingiertes Antwortschreiben, wonach der Geistliche verhindert ist, dem Rufe Folge zu leisten und das Brautpaar bittet, zu ihm zu kommen. Bill und Jenny machen sich sogleich auf den Weg. Während sie abwesend sind trifft der bestellte Geistliehe ein und vollzieht in der Meinung, die Rechten vor sich zu haben an Joe und Dolly die Trauung. Als Tante Jenny wutschusubend zurückkehrt, ist es bereits zu spät. Sie ist überlistet, und auch Onkel Bill verspürt jetzt keine Lust melu, den ehelichen Kampf mit dem Drachen aufzunehmen

## 0

## Firmennachrichten

0

Berlin. Mit 28 000 Mk. Stammkapital bildete sich hier die Firms Express-Film-Kopier-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Goschätsführer sind die Herren: Kaufmann Riehard Joseph, Schöneberg: Ingenieur Charles Paulus,

Mannhelm. Neu eingetragen wurde die Firma: Walter Fritze". luhaber ist Herr Georg Walter Fritze, Kaufmann, Wiesbaden, Geschäftszweig: Betrieb des Kinematographentheaters "Palast-Lichtspiele"

Mannhelm. "Welt-Kinema-Theater Hertz & Co." Die Prokura der Herren Otto Levi, Ernst Baum und Moritz Neuhauer ist erloschen. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Firma

erloschen

München, Mit 20 000 Mk. Stammkapital bildete sich hier die Firma Mënchner Lichtspiele. Gesellschaft mit Geschäftsführer: Josef Haustein, beschränkter Haftung. Theateragenturinhaber, und Julius Kloor, Bezirksdirektor.

Tempelhof b, Berlin, Die Projektions-A.-G., Union"

und ein anderes auswärtiges Fahrikunternehmen erwarben auf dem Industriegehiet in der Nähe des Südufers ein etwa 700 am grosses

Gelände zur Erbauung von Filmfahriken.

Wlen, VII., Schottenfeldgasse 85. Neu eingetragen wurde die Firma Kallos-Film-Industric, Gesellschaft m. b. H. Höhe des Stammkapitals ist 20 000 Kronen, Geschäftsführer ist Ingenieur Herr Alfred von Bariss, vertretungsbefugt ist der Geschäftsfi bret

## 

## Vereins-Nachrichten

Freie Vereinigung der Kino-Angestellten, Gross-Berlin, Geschäftsstelle: Landsbergerstr, 90. Fernsprecher: Königstadt 3131.

Protokoll vom 2. Dezember 1912. Um 121/2 Uhr eröffnete der bisherige I. Vorsitzende, Herr Kollege Lerch, die I. Generalver-sammlung. Das Frotokoll der letzten Sitzung wurde debattelos genehmigt; die eingegangenen Briefe, unter anderem Anschluss der Danziger Kollegen an uns, wurden zur Kenntnis gebracht. schritt dann zum wichtigsten Teil des Abends, der Neuwahl des Gesamtvorstandes und der Schlichtungskommission. Das Resultat der sieh bis tief in die Nacht hineinziehenden Wahl war folgendes: Vorstand: I. Vorsitzender: Herr Kollege d'Hamari; H. Vorsitzender: Herr Kollege Schramm; I. Schriftführer: Herr Kollege atzenaer: 1977 Koliege Schrämm; I. Schriftlichner: Herr Kollege Müller; Freiherr von Neukirehen: II. Schriftlichner: Herr Kollege Müller; I. Kassierer: Herr Kollege Bruno Eichfeld; II. Kassierer: Her Kollege Lerch; I. Kassenrevisor: Herr Kollege Blume; II. Kassenrevisor: Herr Kollege Grothe; 111. Kassenrevisor: Herr Kollege Arndt; I. Kassenrevisor: Herr Kollege Pohl; II. Kassenrevisor: Herr Kollege Rubert, 2. Ansschuss der Sehliehungskommission: I. Herr Kollege Sachs, Rezitator; 11. Herr Kollege Goritzke, Vor-führer; III. Herr Kollege Markiewiez, Kellner; IV. Herr Kollege Klinke, Kontrolleur; V. Herr Kollege-Friedenstein, Musiker. Alsdann wurde zum Punkte: "Verschiedenes" geschritten. Es wurde noch der vorgerückten Morgenstunde wegen der Antrag des Kollegen Schramm, den Namen der "Freien Vereinigung" zu ändern, auf Anraten des I. Vorsitzenden zur reiflichen Prüfung empfohlen und mit den noch nicht erledigten anderen Anträgen auf die nächste Versammlung vertagt | I'm 51/2 Uhr schloss der I. Vorsitzende die glänzend besuchte Generalversammlung mit der erfreulichen Mitteilung, dass in letztgenannter Versammlung 31 neue Mitglieder der Korporation beigetreten sind, eine Erscheinung, die immer wieder in überzengender Art beweist, dass die Tendenzen der "Freien Vereinigung der Kino-Angestellten Gross-Berlins" auf gesunder, durchaus den gegebenen Verhältnissen angepasster Basis aufgehaut sind.

Freiherr von Neukirchen, I. Schriftschrer.

(C) (D)

## Geschäftliches



Film-Werke, G. m. b. H. In Disseldorf, der Metropole rheinischer Kultur und Industrie haben sich bedeutende Firmen der Kinematographenbranche niedergelassen, Filialen oder Vertretungen Nicht nur der reichbevölkerte und wohlhabende Westen Deutschlands, sondern auch unsere westlieben und nordwestlieben Nachbaren kommen nach Düsseldorf, um ihren Bedarf zu decken Asciminated Rolling and the Pilm-Kopieranstalt, so haben die neu-begründeten Film-Werke, G. m. b. H., diesem so sehnelie dringlich gründen Bedürfins alsgehölten. Das erfeulisherweise sehr grosszügig angelegte Werk hat seit einigen Wochen den Betrieb eröffnet und, wie ja bei einer mustergültigen Einrichtung nicht anders erwartet werden konnte, mit grossen Aufträgen und für den Anfang ganz erstaunlichen Leistungen begonnen. Die für das Werk gewon nenen Fachleute, erste erprobte Kriifte, denen die besten und neuesten Maschinen in geräumigen und übersichtlichen Sälen zur Verfügung stehen, haben schon einen schönen Beweis ihrer Unsieht und Gewissenhaftigkeit erbracht, indem sie den Betrieb mit einer Aufaugsleistung von 60 000 Meter Kopien von vorzüglicher Qualität aufnahmen, die das Werk sowohl an das Inland wie auch an das Ausland lieferte. Die Anlage ist auf eine tägliehe Leistung von 15 000 Metern eingerichtet. Für die Titelfabrikation und für aktuelle und industrielle Aufnahmen stehen der neuen Fabrik erste Fachleute und Reichner zur Verfügung. \*\* Die Film-Werke, G m. b. H., dürfte berufen sein, den Ruf der deutschen Filmindustrie im In-"und Auslande zu stärken und in

der rheinisch-westfälischen Metropole eine Filmzentrale des Westens erstehen zu lassen. Briefkasten

Juristicobe Anfragen worden von einer ersten Antorität im Kinematographen-Recht beantwortet. Wir bitten den Sachverhalt möglichet genan zu schildern etwalige Schriftstücke, Verfügungen von Behörden, Urleile, Foliestverordnungen new. Im Original oder in genauer Abschrift beläufügen. Die Antworten er-folgen ohne Verbindlichkett.

F. W. Die Ursache der von Ihnen bezeichneten Erscheinung läast sieh ohne weiteres nicht erkennen. Wir empfehlen Innen, es mit einer anderen Lampenstellung zu versuehen. Vielleicht haben Sie die Kohlenstifte senkrecht übereinander stehen und bekommen einen genstigeren Effekt bei schräg stehender Lampe, wobei dann nur die Spitze der oberen Kohle zur Wirkung komuit. Es wird sich fernerhin empfelden, die Brennweiten von Objektiv und Kondensor nachzuprüfen; wenn diese nicht recht zueinander passen, bekommt man Näheres darüber können Sie nachlesen im kein reines Biklfeld. Handbuch der praktischen Kinematographie", welches von der Expedition dieser Zeitschrift geliefert wird

B. Eine Schadenersatzklage gegen Sie halte ich für wenig aussichtsvoll, da der Filmverleiher Ihuen Schaden wird sehwer nachweisen können. Es müsste dann gerade der Nachweis erbracht werden, dass der Film durch einmaliges Spielen weniger wert geworden sei. Im Prinzip hat aber der Filmverleiher Recht.

J. T. In B. Zur Eröffnung eines Kinos benötigen Sie nur einer baupolizeiliehen Genehmigung. Eine Konzession ist nicht erforderlich A. B. Film-Ideen müssen wie Theaterstücke niedergeschrieben es ist genaue Szenenangabe und Dialogführung erforderlich.

\* Eln Freiburger Operateur. Die meisten Polizeiverwaltungen verlangen, dass die den Vorführungsapparat bedienende Person sieh durch ein Zeugnis, das von einem als polizeilich auerkaunten Sachverständigen auszustellen ist, darüber ausweist, dass er mit der Bedienung des Apparates und den dazu erforderliehen Massnahmen vollkommen vertraut ist. Er muss genaue Kenntais über die erforderliehen Sieherheitsvorriehtungen besitzen und darüber unterrichtet sein, was er im Falle eines Brandes und zu dessen Unterdrückung und zur Ahwendung einer Panik zu tun hat,



## Christhaumfascune m. 2 K. Miniat. Lampe nkl. Stouer, buntsort., a.Hintereinanderschaft. an 1 tov. 1 Serie 8 Fassungen n. 8 Lampen à 14 Volt mit 4.80 Mark mit of a stringers 4.80 Mark 220 Volt. 16 Fassungen 1.86,1mp.h l4Volt. 18 arie mit 16 Fassungen 258L Porto LVerp.fr. yers, p. Nachn. bel Abnahme von 258L Porto LVerp.fr. ye. Reax, Elektrische Maschinen und Apparaje, Stettigart, Urbanarizse 104. 1988



## Kino-Plakate

schreibt jedermann leicht mit Bahrs Normegraph. Ueber 50 000 Stück im Gebrauch. Prospekt kostenlos durch

P. Filler, Berlin S. 42, Moritzstr. 18.



# Weord K

Berlin S.W. Friedrichstr.235 Fernspr.: Nollendorf222 Telegr. Adr.: Kleinfilm, Berlin,

Ständige

Kino Ausstellung. **Jnternationales Film Versandhaus** 



## Theater-Maschinen

Original-Pathé - Mechanismus Modell 1912

mit Auf- u. Abwicklungsvorrichtung nebst automatischem Feuerschutz 2 Feuerschutztrommeln, Objektiv, Lampenhaus,

2 Filmtrommeln, Eiserner Tisch, Kondensor mit Gläser.

Alles ungebraucht! Nur 495,- Mk. Saalverdunkler

von 300-2500 Kerzen. Stück: 65-130 Mk.

Nummernstempel sehr leicht verstellbar Stück: 8,50 Mk.

Programmtafeln

zum seitlich Einschieben. Stück: 10-24 Mk. Unter-Glas (Fassett)

Stück: 40-70 Mk. mit schwarzem, rotem, blauem, violettem Untergrund und dementsprechen-

der Schrift. Auch mit seitlich einschiebbarem Preise der Plätze. Kolossale Auswahl.

Programmtafeln mit Buchstaben zum selbst Zusam-

mensetzen der Programme mit Eichenrahmen unter Glas. Stück: 68. Mk.

Patent-Sicherungen

mit je 6 Patronen 1,50 Mk. für je 6, 10, 15, 20, 25 u. 40 Ampere. Kassentafeln

in gediegener Ausführung 10-30 Mk. in feinster künstlerischer Aus-

führung unt. Glas Stück: 40-60 Mk. Notiampen

in feiner Messing - Ausführung mit roter Glocke Stück: 4,90 Mk. roter Glocke Stück: 4,90 Mk. Lichte dazu, Karton 60 Pfg. (8 Stück Inhalt von 12stündiger Brenndauer.)

> Filmkitt Flasche 1,25 und 2,25 Mk.

Ozon - Essenz

Flasche 3,60, 6,- und 11,- Mk.

Gelegenheitskauf Sehr wenig gebraucht. Original - Bauer - Mechanismus mit automatischer Auf- und Abwicklungs-

vorrichtung.

Lampenhaus. Objektiv, Elektr. Lampe,

Eiserner Tisch 2 Filmtrommeln, Kondensor mit Gläser, Filmumroller.

Nur 460, — Mk. Garantie für tadelloses Funktionieren.

Kalklicht: latten Grosse Dose: 275, - Mk. Tadelloses, weisses Licht.

Oel- und Petroleumspritzen

zum Reinigen des Apparates. Stück: 1.26 u. 1.50 Mk.

Gelegenheitskauf Neu !

Budérus-Apparat, Original-Mechanismus mit automatischer Auf- und Abwicklungsvorrichtung.

Objektiv, Lampenhaus, Kondensor mit Gläser, 2 Filmtrommeln, elektr. Lampe, Eiserner Tisch;

Filmumroller. Nur 380,- Mk. Garantie für tadelloses Arbeiten und Funktionieren.

"MERKUR" Mechanismus mit automatischer Auf-

und Abwicklungsvorrichtung Lampenhaus mit Tur. Eiserner Bock,

Holzbrett mit Eisenverschiebung, Elektr. Lampe, 2 Feuerschutztrommeln.

Licht bildeinricht ung. l Objektiv für Kino,

Objektiv für Projektion, 1 Reserveblende,

2 Filmtrommeln

1 Filmumroller.

Alles ganz neu, nicht geb Preis nur 396, - Mk. gebraucht.

## Theater - Maschinen

mit Original-Ernemann-Stahl-Projektor - Mechanismus "Imperator" mit automatischer Auf- und Abwicklungsvorrichtung, sowie automatischen

> Lampenhaus mit Koncensor. Elektr. Lampe, Objektiv, Diapositive inrichtung. Eiserner Tisch,

2 Filmtrommeln. 2 Feuerschutztrommeln Umroller.

Alles ungebraucht, ganz neh l Nur 850, Mk.

Spottbillig!

Regulierbare Widerstände Für 65 Volt

10-25 Ampere...... 32 Mk. Für 110 Volt 10-25 Ampere ..... 58 Mk. 15-30 ,, ..... 58 Mk. Für 220 Voit 10-25 Ampere ..... 89 Mit. Garantiert beste Ware. 15-30

Bestellen Sie umgehend! Vaselin-Spritzen

zum Schrauben des Kolbens. Stück: 3.90 Mk. Sohr preiswert! Sohr preiswert!

la. Kondensorlinsen rein weisses Clas.

PLANKONVEX 100 mm Durchmesser, Stück 1,50 Mk.

105 1.80 109 2,15 115 ,, ,, 2,30 ,, 2,90 1.0 150 ,, ,, 6,10 180 ,, 9,90 BIKONVEX 109 mm Durchmesser Stück 2,80 Mk 115

MENISKUS

109 mm Durchmesser Stück 2,90 Mk. 115 ,, ,, 3,40 ,,

Spottbillia)

40 Pf. pro Stück, gedieg. schwarze

DIADOSITIVE Spottbillig !

Peinte künstl. kol. Ausführ. 65 P.

Spottbillig !

Peinte künstl. kol. Ausführ. 65 P.

Verleih von Apparaten sämtlicher Systeme.

## Stellen-Angebote.

Ausführl. tiff. Gehaltsansprüche eri

a Publikum durchaus routiniert.

Geschäftsführer cher sugleich Vertahrer, geprü-erführer, bei eigener Lichtanias Motorfubrer, bei eigener Lichte Klavier-a, Harmoniumspieler mit

davier-a. Harmoniamspierer niv gross-iodernstein Notes,iniaterial (alles li her Pers, verelnigt), ev. m. Kasslerin usserst gewandt. Beste Referenzen eorg Otto, Luckenwalde, Heng 25, 1

# Operateur

.................

Dienst sofort gesucht.

Rezitator

er auch im Reklambschreiben s ist, findet per 1. Jan. gute u rnde Steilung, Off. mit Lohnford M. Berschner, Kluemstograph, Klingenthal I. Sa.

# Operateur .. Expedient

Operateur 100, München, Postamt 2, Baverstrasse,

Angenehme, dauernde Stellung, hohes Gehalt, gute Behandlung, Nur erste, schon länger im Kino tätige Kräfte wollen sich meld. Zengnisse und Gehaltsansurüche

Reichshallen - Lichtspiele.

Salär in devernde Stellung per sofort oder 1. Januar 1913 g Nur erste Krätte wollen Offerte einreichen an Chr. Staack, Opera Lichtspiele, Flensburg, Rotestr. 4

= Tüchtiger Geiger =

Violine od. Klavier) baldigst gesucht. Ausführl. Off. an Phil. Nickel. Noristheater. Nürnberg.

welcher die Fähigkeiten besitzt, sieh dem Bilde in reicher Phun-Muss sehr begabter Blatt- sowie Phantasie-

spieler sein. Anfangsgehalt monatlich Mk. 180.— Referenzen unter N. V. 8449 an den "Kinematon 8149

per sofort gesucht, tüchtiger und Phantasiespieler. Bevorzugt werden die Herren, die befähigt sind, den Rezitator bei der Imitation von humoristischen Bildern zu unterstützen. Arbeits-8454

Royal-Theater, Auerbach. Vogtl.

Off. nebat Phot Rendsburg.

00000 00000

00000:00000

**Pianis** 

ges. Off. m. tichaltsnespr. crit Emerfelder Lichtspiele, Emeri Poststr. 15.

Tüdtiger Pianist

Wetteniegel Fürth Bavern SALA

Rezitator

Stellen-Gesuche.

**Operateur** 

gel. Elektr., pol gepraft, mit sämtl. Arbeiten sowie Apparaten vertrant. sucht per 1 Jan Stellung, Off, mil Gehaltmang, orb. u. J. Jorgensen, Nonderburg, Hotel Hohenzoilern.

Engagement am ter Kinemategra, N. 11, 8412 a. d. Kinemategra

# Direktor Geschäftsleiter

# sucht sich zu verändern

=== bis jetzt noch in ungekündigter Stellung. ===

Suchender ist anerkannt tüchtiger Reklamefach-

mann, energischer Organisator für grosse Betriebe.

Offerten unter N. K. 8417 an den "Kinematograph", Düsseldorf.

welches schlecht floriert u. wo noch keine Rezitation singeführt ist, wird von kaufminnisch bewährter Kraft fachmännisch geleitet u. unt. Garantie in die Höhe gebracht. Bisher in erstem Geschäft tätig. la Ref. Per 15. Januar ev. früher. Nur grössere Geschäfte wollen Angebote machen unt. N. W. 8451 a. d. Kinematograph.

Junger Operateur

mit Patho-Apparat vertrant, sucht bei boscheidenen Ansprüchen Steilung a's Operateur in Kino mitselchem Apparat uder als 3. Operateur. Geff. Angeloste nder als 3. Operateur. En rickten an Alfred Weinheld, Görlitz l. Schi., Meianchtonstr. 31.

**Operateur** 

auverl. n. nilehtern, techn. gebildet, staati.gepröft, gestitzit auf a ste Zeugn... mit alien Apparaten mid Umfornsern vertraut, führt iteparaturen selbat aus... war auch schon als Greschäftführer u. Rezitator tätig, sucht. sefort eventl. bis rum 15. Jan. Stellum, bei bescheid. Lohnanter. Off. m. Gehaltsanpp. u. O. C. 442 an des Kinematograph.

m. d. m. Apparaten, Umformer sow. m.

m. d. m. Apparaten, emformer sow. m. a. Arbeiten best. vertraut, firm i. Elektr., übernehme ev. einfache Reki., sucht sof. od. sp. Steilung. Off. bitte an W. P., Operaten, Rathensw, Steinstr. 5. Junger, geprüfter Proj.-Operateur

mit Vorkenntnissen in der Anfnahmetechnik-Theorie, sucht Stelle in Filmfabrik zur prakt. Ausbild. gegen mäss. Vergütung. Perf. in Photo, Positiv und Negativ. Gefl. Off. an K. S. 100, Colu, Postant 8. **8335** 

Tüchtiger OPERATEUR

sucht sofort Stellung in Hamburg, evtl. auch zur Aushilfe abends. PrüfungsErste Kraft!

SOFORT FREI.

Erste Kraft! Tüchtiger langjähriger Fachmann, repräsentationsfähig, in allen Tellen der Kmobranche durchaus firm u. erfahren, sucht sofort Stellg, als

8465

8417

Bisher in grösseren Unternehmen als seibständiger Leiter tätig ge weeen. Erstki. Reklame-Fachmann. Cehnits-Augabe unter M. K. 8335 an klame-Fachmann. In. Referensen. Gef er M. K. 8335 an den "Kinematograph".

Tüchtiger junger

21 Jahre alt, sucht Stellung. Derselbe ist mit

sämtl. Apparaten u. Umformern vertraut u. im Besitze gt. Zeugnisse. Um sofort. Autwort wird geb. Antritt kann am 1. Jan. erfolgen. Watter Hunke, Operateur, Letmather Lichtspielhaus, Letmathe. Tel. 129, Amt Iserlohn.

### Redegewandter junger Mann

sucht Stellung als Rezitator. K. W. 8321 a. d. "Kinematograph". Offerten unter W W. Sterkrade (Rhld.), Talstrasse 16. Frele Vereinigung d. Kino-Angestellten Gross-Berlin empfichit den Herren Direktoren for-Rosteniose Stellenvermittlang

Geschäftsführer, Operateure, Rezitatoren, Kontrolleure, Portiers, Kassiererinnen, Musiker usw. Geschäftestelle

Berlin, Landsbergerstr. 90. Fernsprecher, Königstudt 3131, Stellennachweis in der Germaltzet werktäglich 1-4 Uhr nacht (acc

# Geschäftsleiter

seit 1900 in der Brauche wur über 30 Kino-Theater sein. keriehtet, und an rege Tr wohnt, sucht festes Engar I. Januar 1913. Refereiz Manshinenhau. (i. m. Maschinenbau, G n.
8W. 61, tuncherstr 12
Geff, Off, crh. unt. 0, 9, 8474
die Exped. des Kinematos

sucht Stellung zum 1 Gefi. Offerten unter N Z 2453 an den Kinematograph

# Operateur

23 J., alcherer und perfekter Ar polis, geprüft, vertraut me all ten und Un formern, sucht p offerten unter "Operateur", Berlin 26

# 1. Kraft, 30 J. att 5 Jahre !

Fach, früh. Sohnusp. gewa-im Verkehr mit Behörden im Verkehr mit Behörden Putlikum, Rektamefachmal augenehme Erobein, 1,7 solid und energisch such per solori oder apatier alt Raxitator oder Geschäftsa-tührer Engagoment, 10 st an Hüsgen, Nouhölin 1. Herfurtstrasse 23, 4

Perfekter Kino-Pianist und Harmonintuspieler Ia. Dra begleiter, 3 Jahre in Faci. in Planist, Nousetze 1.

Klavfer (Harm.) und Geige acti Pers.), bisher in mur erstkl... gr Lichtspieltheater tatig, winse gu verändern. Grasse klose, a w t

zu verändern. Gresses klost. n. vi. Reperteire. Acust. dezente Anna-u-ta. Referenzen u. Kritikon. B. F.-kt. r. nur auf angenehme, dauernde Steitung in vernehmem, grösseren Kine.

### Der Verein Breslauer Kino-Angestellter

empfichit den Herren Besitzern Verführer, Erklärer, Klavier-Spieler, Kasslererimen, Porliera etc. 1 e V. mittingr ist volletandur he a ste sie s. Näh. d. d. Geschätzfährer Fritz Kreisch mr., Nikolaustr. 37, l. Tet. 913.

finscht vom 1. Januar 1913 ah Stellung in Cobaret, Variata oder Kino, Offerten unter H. Linardi. Hotel Stadt Gotha. Dresden-A, Schloßstrasse II.

### Pianist und Harmoniumspieler

(beides zugi.), verstehe es, die Bilder stimmung-gemäss zu begielten. Wo es angebracht let, übernehme ench (besses xugn.), verstepe es, die Bilder stimmungsgemäss ab begielten. Wo es angebracht lit, übernehme and gleichseitig die Restlation, dramatisch wie humoristisch. Bin 6 Jahre im Fach bei nur erstikl. Firmen tättig ge-weisen und habe meistenteils als Ge-schäftfeliner oder Filialielter fungteit. Rudolf Ester, Hagen I. Westl., Wiesenstrasse 4, 1.

nur in eratklass. Kino - Theater Litur war, sucht, gestütst auf gute Zeugn. anderwellig Stellung. Offerten nuter G N 1076, Essen, hanptposti. 8430

# la. Musik-Duett evtl. Trio

klass. u. modernem Repert, sucht ab L. Januar Engagement in guten Licht-apielthenter. Offert. nnt. F. M. 187, Braslau, hauptpottlagernd. 8416 Tüchtiger, solider, suverisssiger 8472

und Harmoniumspieler, cratklass. Buter-begleiter, hervorrag, Phantasie, einige Jahre im Fach, sucht ab 1. Zahn ar 1913 als Mielaspieler dauszundes Engag umont-Prima Refer. Gute Instrumen e Be-dingrung. Off. mit Angabe der Spreisett n. Bedingungen en E. Lommatsech. Readsburg (Schlown), Nemestr. 14. I.

Tüchtiger I. Vio inist ncht ab 1. Januar Engag, in bess. Ichtspielbaus. Off. erb. an Vielinist achen, Neuepforte 30. 8467

Kassiererin

# Erstklassiger Rezitato

ia. Dramen und Humor, prima Lackschriftschreiber, frei ab sofert event. später. Gefl. Offerten an Erhard Ewald Kensy, Neuhelduk (O.-S.), bei Königshütte, Sedanstr. 23.

Tüchtiger Operatear Figure of the structure of the structure

Kosten- Arbeitsnachweis f. Prinz u. Mitglied.

Kino-Angestellten u. Berufsgenossen Rheinland u. Westfalens. Haupt - Sitz: Köln,

Geschäftsstellen : Jakob Kirsch, Köln-Lindenthal, Hans Sachsstr. 21. Coln a. Rh., f.armen, Willy Damrow, Bartholomäusstr. 12. Essen-Ruhr, Karl Koch, Maxstr. 34. Tel. 57. 8337 Hagen I. W., J. Pörsken, Feldstr. 50. Mülheim-Ruhr, Gustav Koch, Gerberstr. 6. Duitburg, Willi Ball, Wilhelmstr. 23.

Wir machen wiederholt auf folgendes aufmerksam: Kleine Anzeigen werden nur dann aufgenommen, wenn bei Aufgabe der Betrag

mitgesandt wird. Für einspaltige Anzeigen ist der Preis für eine 2 mm hohe Zeile oder deren Raum 20 Pfg., für Stellengesuche und -angebote 10 Pfg.

Offerten werden nur weiterbefördert, wenn für die Weitergabe eine 10-Pfg.-Marke beigefügt ist.

HELIOS Techn. Lehr-Hut für Kinematograf

bildet junge Leute, Mo Geschäftsführ, u.Herren, nematogi, betreib woll, prakt techn. als Vorführer aus auer d. Kuraus ca. 4 Woch. Auf Prosp. kostenlos. Anneld. per sönlich oder schriftlich erbeter

PIANIST (Herm.) sucht Engagem. Elberfeld, Wüstenhof 23.

Goldsicher! Achtung!

aus erstkiassiges Lichtspiel-Theater, 00-1000Pers fassond, ribant werd has Grandstück ist käuflich eiwort nd wird für dieses wirklich seit Fertobjekt ein 5 TEILHABER
m. 20-20 900 Mk. gesucht. Suchende
ist Inh. mehrer. rentabler Unternehm
Off. n. N J 8415 a. d. "Kinematograph"

Lichtspieltheater

135 000 Eins n volksreicher Umses. stürk mit einem Kiae von 600 Sitapi., gel. Dek.-Maler m. Meist-rittel, perf. zu erbauen. Bankonzession vorhanden. Reklameschreiber, sehr rührig, solid n. Es wird ein Telinehmer mit Kapitai sig, verhoiratet, gute Umgange Geff. Off. nuter O. F. 8470 Kinematograph. 8361

Für erstklassiges neuerbautes Kino, Kapitalist oder Firma

gesucht, welche sich mit cs. 5000 Mark hetelligt. Gute Verzinsung, ev Abnahmeder Progr. suges. Gefl. Off.com nuter O A 8455 a. d. Kinematograph

ca. 20000 M. od. 10%, ohno Betellig Off. erb. unt. O. H. 8478 a. d. Kir

Verkaufs-Anzeigen.

Zu verkaufen. In einer grossen Stadt Süddeutsch-ands ein Kine in bestem Betriebe, brachtvelles Lokal, zu verk. Näh. nuter L 8 8291 an den "Kinematograph".

In bester Lago eines autounemen Industriepiatres ist ein erstkiassiges Lichtspieltheater (Spezialbau), nach-weisbar hochrentabei (anch im Sommer) Krankleitshalber su verkaufen. Er-forderlich 15 600 Mk. Off. n. N. B. 8394 en den Kinematograph.

Gratis

su 5 und 7 Ptr. per Meter.

Verkoute billig

bier. R. Schuster, Schweidnits i. Schi.

bestehend aus Projektionsapparat (Nitseshe). Lampe, Lampenkasten, Kundemor, Kunder, Kundemor, Ku

u. Provinzial-Hotel ciner Kreisstadt in Poses, neu erbaut, Zentralhelz, elektr Licht, 15 Zimmer. Kino fasst 350 Pers. ohne Konkurrenz, preiswert su verkf ohne Konkurrens, preiswert su verkf Off, an Baumstr. Delacius, Grätz, Pos Gut Horierendes

Kino-Theater

in Großstadt Süddeutschlands, de Neussit entsprechend eingerichtet, be soutierer Umstände halber zu werkaufen Das Theater ist das grösste am Piatse met en 500 Plätzen. Offerten unte N T 8445 an des Kinemstograph.

# Kinn-

hillig su verkaufen. Emil Goetze Mobelhaus, Schneldemühl. 838

Kino-Einrichtung sofort billig zu verkaufen.

Schwedenstr, I. 1 Dunkee Nocken-Apparat Mk. 100.— 25 Tonbilder, a St. Mk. 10.—, an vec kanfen. Gute Films nehme in Tausch Max Siell, München, Franziskanet

Billig zu verkaufen: 1 kompletter Kino-Apparat mit Lampenhaus u.

eine Projektionswand sowie Sauerstoff-Redusierventil. Off. u. N S 8439 an die Exped. des Kinematograph.

Hugo Kolirepp, Berlin 61.

Das Reichsgericht hat neuer-

Das Reiensgericht nat nöber-dings entschleden, dass für Fehler, die Infolge unieser-lich geschriebenen Manu-skriptes bei Inseraten ent-stehen, kein Ersatz geleistet zu werden braucht.

In lebhaftester Geschäftsgegend der Resideng Dessau sind ein prachtvolies

# Eck- und Nambargrundstück

die eich, mitchander vereinigt, vorzgi an einem Kinom, ca. 400Pilitzen elemen zeitung ein verkaufen. Ein eigzantes modernes grösseres Kino nicht voriand u. Bedürfnie, Näh. b. Fri. v. d. Weth Desanu, Schloßett, 14, 1. 847? Werkaufe prelwert mebrere gebr

er noch fast neue

# Umformer

für Gleichstrom, 220 x 440 Volt, 30, 40, 50 u. 60 Ampére, und für Drehstrom 110, 220, 380 x 400 Volt, 40, 50 u. 60 Ampère. Ferner claige nene Kraemenn-Apparate Imperent, Mod. 1912. Off. u. K. J. 8232 an den "Kinematograph".

### Umformer

Stativ, Bogenlaine u. Seiialliafel, Vorführungsraum, elserner transportabler, sowie ein gebraueiher Gasmotor für Liohterzeurung wegen Verweigerung der baupoliseilleien Erimbnis sputthillig zu verkaufen. Naheres Postlogerkarte No. 54, Bielefeld. \$373

# **Umformer** §

440/65, 50 Ampere, fast nen, mit / iasser, Stromregler, Schalitafel, un (Jarantie für 330 Mark en verkant

# Antriebs - Motor

1/15 PS., 220 Volt Gleichstrom, neu mit Regulierwiderst, und sweitem Er satz-Anker unter Fahrik Preis zu ver kaufen K. Dürrbaum, Jona 8438 Jahannisplatz II.

Ein 6 pferdiger, stehender Benzin-Motor

mit Dynamo, komplette Anisge zum Betrieb eines Kino-Theatern, sohr gut erhalten, äusserst billig zu verkaufen. Offerten unter O. D. 3463 an den "Kinomatographi" erbeien.

# Dynamo

65 Voit, 60 Amp., gut erhaiten, 200 Mk., Kabine, nach Polizeivorschrift, 100 Mk., sofort ou verkanfen. Centrai-Kine, Mügeln, Bez. Lelpzig. 8384

Beleuchtungswagen 8254

enthaltend neuen 6 Ps. Benrimmoint, 4, Jahr gelauten, Benzin L. K. khigerfass pumpe m. on. 40 m Leditangerscht, alte anf elsernem Wagen m. Blechgebäuse nontlert, weren Anschluss an slädt. Werk 1, 2000 Mk, abi 1, Jan. su verkeuf. A. Checke b. Lesebat 90 Thealerstille (43 om breit), fast usen, pass. für kleiner Theater, für 2 Mk, p. 8k, abzugeben.

# Beleuchtungswagen

14 PS. Beneinmotor, Dynamo, 65 N Schalttafel, neu, erstklassig, b Martin, Berlin, Lindenstr. 3.

# Kino-Apparat

Malteser, mit Bogenlampe, Transformator, 220/50, mit regul. Widerstand, Motor m. regul. Aniasser, Jr. Ps. Motor m. regul. Aniasser, Jr. Ps. Transformator, Schien. Eine Silberwah 3:4 Mtr., elnigemal gebrucht, noch gane neu, unter Garantie, gebe für die Hälfte des Kostonpreise ah. Auch elazein. Off. unt. N. F.8408 a. d. Kinematograph.

### Behauptung:

Kein anderes Fachblatt der Projektionsbranche erreicht die Verbreitung des "Kinematograph".

#### Beweis:

Studieren Sie den Anzeigentell! Kielne Anzeigen, welche den Arbeitsmarkt, An- und Verkanf nsw. betreffen, sind das beste Zeichen dafür, dass eine Zeitung gelesen wird.

### Folgerung:

Anzeigen finden die beste Verbreitung im "Kinematograph". Bestellen Sie den "Kinematograph", und zwar bei Threm Postamt. Preis für Deutschland und Oesterreich-Ungarn Mk. 2,10 pro Quartal.

Elegant und modern eingerichtetes

### Kino-Theater

in bester Geschäftsgegend einer Provinzial-Hauptstadt mit 300000 Einw. sofert zu verkaufen. Off. u. N. L. 8418 a. d. Kinematograph.

# Modernes Lichtspielhaus

mit über 600 Sizpläizen, der Neuselt entsprechend eingerichtet, im Vormt einer Grußtauft Sachsens, lat sofort anderer Unierzeinmunsen wegen an Schlatzfeitklurien oner Gesellschaft au verkaufen. Offert. n. M. U. 8448 an den "Kinematograph", Düsseldorf.

# = KINO =

Modern. Lichtspielhaus I. Ranges, ca. 300 Sitzplätze, gutgeh., in Residenz-, Garnison- und Industriestadt Badens, ist an Zahlungsfähigen zu verkaufon.

Anfragen sind zu richten an Kalser-Kino, Karlsruhe I. B., Kaiserstrusse 5.

# Achtung! Verkaute ein gutziehendes Kino - Theater in bester Lage einer Großstadt von 95 000 Einwohner, elegant

in bester Lage einer Großstadt von 95 000 Einwohner, elegant eingerichtet, 225 Plätze mit allem Inventar, Klappstühlen, Apparaten, Umformer etc. zum festen Preise von 4250Mk. Schnell entschlossene Käufer erhalt, weit, Auskunft u. O. E. 8484 an d. Kinematogr. 8464

# Gutgehendes Restaurant mit

nou eingerichtet, hochrentabel, 500 Sitzplätze, eigene Maschinerie, ist anderer Unternehmungen wegen günstig zu verkaufen. Bare Anzahlung ca. 20 Mille. Offerten unt. M. V. 8371 an den Kinem.

Rapitalisten u. Bositzern grösserer Kinostabl., welche ein Kino-Veriche (Zutunft-Volke-Unternatinagsstätte), halb Lichtspiel, halb Veriche, einGreiche der Kines, nowie Aris ten- u. Gestwirtsbaraniel durchaus erfabrener, sprachenk. Fachmann als Leiter resp. Gesesätzstührer. Gefl. Zusebr. an Ad. Frayer, Farchien i. M. 6. 6425.

# Billige Gleichstromgegenstände

1 Unformer, 440 V.760/40 Amp., so gut whe neu, mit Anlasser u Widerstand 350 Mk., / Antriabsmotor, 230 V., mit Regularerdisertand. fast ben, 40 Mk., a gut fanktolinerend, (a 35 Mk.) 100 Mk., f. Projektions-Apparat. R. & komplett. such mit Bogenlamps, fix und fertir sum Vorführun, cesteichend. (in 15 Mk.) 100 Mk., fram Vorführun, cesteichend. (in 15 Mk.) 100 Mk., fram Vorführun, cesteichend.

# Kino-Theater

### Kino-Theater

300 Plaize, Hauptreschafts of the 6000 Mk, zu ver Eigen Ueberlastung sieh in U uicht widmen. Off u M. T. 8363 Klnematograph.

### Kino-Theater

8418

für 40 000 Mk, en verker, haber mit 20 000 Mk, gesicht. Theater let das vernelnister, g am Platee, a. 600 Pers seeristhafte. Reffi, erhalter virskweiche über gew. Kapital Off. u. N. E. 8404 a. d. Kh e

#### Grosses Kino-Theater t sehr gutem Plate: Has: ele Jahre u. billiger Miste a age

Voriett, technisch vorrichtet, varnehm ausgestellt Gange, ist verhällnisscha erichtungspreis zu verkeufe 10-15 Millet oder wird karjus stiller Tellhaber gewicht, da-Fachmann den Betrieb beitet E. D. 2297 an Rudolf Mosse, Ha

# Ubjektivständer

tassung, nach allen Richtesch stellbar, leicht an jeden Kinoutpan oder vor jedem Lampenhaus anz bringen. Preis nur Mk. 10 Adelf Dautsch, Leipzig, börrienstr.

### Der Ista Nielsen-Walzer

Matthien Hoefnagels
für Orchestes
Orchesterstimmen mit Partitus

Mk. 2.50
Stimmensatz ohno OrchesterPartitur Mk. 2.—
Nach Einsendung des Betrages
erfolgt franke Zusendung.
Zu beziehen durch den Veslag
von:

Boefnagels-Marzen,

Wehrhahn 70 Brotstrasse 35.

# Bei Korrespondenze

herichen zu wollen

bitten wir, sich stets auf der "Kinematograph"

#### **Gute humoristische Films** verkaute a Meter 5 Pto. Schelm Amor auf der Lauer

150. Rebelm Amor and der Lauer & Monterer &

bezahlen zn bezahlen. 130 1105. Leidenschuft für d. Bühne 345 Versand per Nachmahme. Umtausch gestattet. J. Petersen jr., Flentburg. Pontfach 60.

### Tausch

sämtlicher Kino-Artik I. Steta Gelegenheitskän's A. F. Döring, Hamburg 33.

# 4 Lachspiegel

Biegung., in schwarz. Holgrahm. or 50×100 cm gross, passend für Kine Vorränme etc., zu verkaufen. Preis na Stück Mark 35.—. Adolf Doutsch Leipzig, Dötrienstrasse 3. 1455 Achtung | Verkaufe

Projekt.-Lampenkasten

#### Filmspulen für 300 m Film 25 cm & St. v. 1 Mk.

350 .. .. 27 .. .. , 1.20 .. 450 ,. .. 30 .. .. .. 1.50 ... Zerlegbare Spulen

mit Bagonet kosten à Stück 20 Pfg. mehr, pass. für Pathé-frères-Apparate 30 Pfg. mehr. Th. Slebert, Neheim a.d.R., Schulplatz 5, Telephon 214. 00000000000000000000000

80 Klappsitze nach potiz. Vorschrift g-Häifte des Preises, well überzählig, ab zugeben. Vuliständig neu. H. Welsa garber. Kirchhelmbolanden. 

Mutoscop

# Sonntags-Programme

. - Westl- Filmcentrale , Bochun Teleph. 1781. Telegr.: Filmcentrale

# THEATER

zu verkaufen

in überaus lebhafter Industriestadt Rheinlands Letztes Jahr Reingewinn zirka 40 000 Mark. Ernste Reflektanten werden gebeten, Offerten unter O J 8477 an die Exped. des "Kinematograph" einzusenden.

Verkauf nur gegen bar u. möglichst sofort.

Achtung!

Zu pachten gesucht grosses Lokal. Saal oder projektierten Noubau, in prima Lage ein

Achtung I

### erstklassigen Lichtspiel-Theaters es auf eigene Kosten aus

unter M. W. 6375 an den "Kinematograph"

# Verkaufen Sie Ihr Theater?

Erfolge haben Sie

schneller als Sie denken durch die 8799

### Internat. Lichtspiel - Agentur Totoph. Chemnitz (Sa.) L. A. Taubert Strasso 9.

Nachweis von stillen und tätigen Teilhabern sowie Lokalitäten zur Errichtung von Lichtspiel-Theatern. Gründung, v. Gesellsch. Für Käufer u. Reflektanten kostenl. Auskunft.

#### Klappsitzstühle spez. für Kinos sehr stabil, in schöner und geschmackvoller Ausführung, starke Befestigung auf dem Fussboden. Abbildungen und

Preise auf Wunsch. Ia, Referenzen stehen zur Verfügung. Heuwieder Schulbank- u. Schulmöbelfabrik, 6. H

NEUWIED a. Rhein. 

Ich mache zu Fusa die Reise um die Weit, bin bereit, für grösser tungsfahige Firma Reklame zu machen, sowie Aufrahmen und Reis ichte am silen Erdteilen zu liefern. Off. sub 6. R. 644 an Hassenstein

### Bei Korrespondenzen bitten wir, sich stets auf den "Kinematograph"

beziehen zu wollen.

Borg & Cie., Bingen

A-hlung! Relat Ence Kasse mit rannisparen schnell helsenden

- Heizöfen = Unentbehrlich an jeder Kasse sind Becker's Petroleum-Helzisten & Mk. 12.50 netto. 1 Tag zur Ansleht-Probe durch

C. J. Becker, Glücksburg a. d. O. Elne gebranchte Kinoelnrichtung mistichat Ernemann, zu kaufen gesucht Ferd, Lindner, Rest., News, Venloerstr.68

#### Konkurrenzios billige Schlager! Eine von Vielen 1100

720 600

540

591

250

720 995

Der dunkle Punkt Die Asphaitpflanze Gerettet a. d. Meeresgrunde Das Licht verlöscht Shamus O'Brien der

685 Freiheltsheld Gespenster 714 Aus den Tagen der 6 Stämme 635 Der Courier von Lyon 799 Versuchungen der Großstadt

655 Desdemons Eine von Vielen 1100 Der Rächer seiner Ehre 850 So stand es geschrieben 251 Die Liebe des gnad, Frauleins 895 635

Enoch Arden Das Schiff m. d. Löwen Die Indianische Mutter Die Schlange am Busen Ein Lebenslied Aus dem Scheunenviertel Die Balihaus-Anna, II Des Lebenden Gruft In der Tiete des Abgrundes Die Circusstfraktion 1100 Die Gircusattraktion Die Vampyrtänzerin Es gibt ein Glück Die Techter der Eisenbahn Die Irrfahrt des Odysseus

Gillck auf 750 Die Tedesflucht 625 Rhein Westfäl Filmcentrale, Bochum

Teleph, 1781 Tel .- Adr. Filmcontrale

Achtung!

#### Asta Nielsen-Films die ausserhalb der Monopolserie der

"Union" auch schon in früheren Jahren crechienen sind. Nur tadellos erhaltene Exempl. können augenommen werde. Wir sahlen höchste Leihgebühr. Angebote u. M. R. 8854 an den Kinc-

matograph.

# Lokal

keine oder nur kielne Ko

resucht filr Kino, auch Saal, nicht unter 200 Platze. Kuter, Magdeburg, Harsdorferstr 1 8351

Preisnagabe a. C - Kino zu vermieten. lu einer aufbjühenden Industriestadt

In cher aufhührenden Industriestadt Weatf., 2500 Einw., ist im Mittelpunkt der Stadt ein Lekal, sehr gestimet für Kine, da am Plates auf diesem Geblete usch nichts geboten, zu vermieten. Antette zu jeder Zeit. Aneh wirde der Eigenrümer es ult elbem Teilhabers, in Komparnie betrelben. Annebote au. L. T. 8295 a. d., "Kheemategr." 8295

zu mieteu, evtl. zu kaufen gesucht. Gefl. Off. u. N. N. 8422 a.c.d. Kinem.

**Kino-Theater** 

sofort oder später mit Verkanfsrecht zu pachten gesucht. Off. mit Henta-bili - Angabe, Pachthed. u. Pachtpr. unter Pustiagerkarie No. 33, Cassel.

Das Lichtspiel - Theater in Bromberg

ist sofort hillig zu verpachtee. Off. unt. K. N. 8255 a. d. .. Kinemalograph"

# Kapitalist

gior incensen Neubaumit Kino-Anhau in konkurrengi ser Industriestaati Itheliands von 16 000 Elnw. 20-30 000 Mk. anf 11. Hypothek gegen gute Verzin-sung. Schriffti. Angelo. n. N. 0, 8408 an den Kinematograph erbeten.

Wer liefert King-Einrichtung wollständ gegen mousti. Abzahlung i Offert. unter

### Lissy Nebuschka-=== 9|192 ===

Tage, zu vergeben. Off. an den Kine-natograph unter M. Z. 8383. 8383

# Beisetzungs-

Priogregeut Luitpoid, ab 27. Dez., 80 m: Preisraisel,, Der Nibelongeuriug\*\*, 40 m. Apollo-Theater, Ausbach.

# 4 Stück Weinertlampen

(Doppel-Scheinwerferlaupen für kinematograph, Aufnahmen), neu, einmal gebruicht, für 250 Mk. per Stück zu verkaufen. Offerten unter N.A.6641 an den "Künematograph". 6641

### Wichtig für Kinobesitzer oder die es werden wolien!

Wie konkurriere ich am besten mit meiner Konkurrens, verh was gongurrace son am besten mit meine Konkurrenz, verhalte mich bei Er-fülnung eines Theaters, bringe mein Threater auf die Höhe und siehere nutr Stammpublikuni! Nach Einsendung von 3:50 Mk. oder per Nachmahme erhalter Sile Ratschläge und gutte Wilche, wie Sie eich zu verhalten haben. Ausgezabeitet von langjährigen Faceleuteu. Heinrich Saubert, Hilden, Rüde, Wallerstrages 259. Telsphou 255.

### Dortmunder Schlager-Verleih! =

Brenn, Triebe (Asla Nielsen) 800 m H Die Braut des Todes . 1120 \*\*\* 800 ·· Um ein Menschenleben . Das Modell . 700 Mona Lisa (kol.) . . . . 779 .. Im Glück vergessen . . . 750 .. Todesexperiment . . . . Gjückstaumel . 700 .. Rosenmontag 800 .. Das Recht der Jugend . . 150 .. 720 .. Im Banne der Liebe . . . Vampirtänzerin Oliue mütterliehe Liebe . 1056 ,. Die Morphinistin . . 1100 Der fliegende Circus . . . 1275 .. Napoleon auf St. Helena 700 .. Schlangenlänserin . . . 1050 " Der duukie Punkt . Maskeuscherz 750 ...
Die Biume der Mormoren 800 ...
Wochen-Programme, 2 mei W. Der Traum eines Studenten Adressatiu verstorben . . 1050 .. Der Teufei ist ios

Wochen-Programme, 2 mai Wechsel, mit je einem grossen Schlager, 90 Mark, Dortmunder Film-Börse, — Spanial-Geschäft für Schlager, — Malifickrodistrasse 119. Telephon 2999.

Präzise Arbeit!

6410

**Bestes Material!** Alle Reparaturen =

an kinematogr. Apparaten jeden Systems, speziell Neuzahnen der Transportrollen, führe ich schnellstens aus. Einheitspreis für Neu-zuhnungen in jeder Zähnezahl pro. 2 Rollen 7,50 Mk. Feinmech. Werkstatt W. Mette, Essen (Ruhr), Schützenstr. 13. Telephor. 4034.

> Zuverlässige Kontrolle. schnelle Abrechnung. Abschrift für den Billett-Verkäufer.

Diese Vorteile bieten die vom Verlag des Kinematograph

in L üsseldorf zu beziehenden

# Tages-Abrethnungs-Formula Im Verein mit dem in Hunderten

von Theatern in Genrauch befindl. Kassenbuch für Kinos von Alb. Lechleder stellen sie die zuverlässigste Kassenführung dar.

PREIS: 1 Block zu 65/65 Blatt, für 2 Monate ausreichend, Mk. -. 75, 6 Blocks, für z Jahr ausreichend, Mk. 4,--,

Muster gratis und franko.

unierschiagen und mich bestohle Ich hitte deojenkreu Kollegen, Schulze seine Adresso anbieten so fün durch die Polizel festnehmer asser, u. der Kriminalpolizel Graudenz

Handbuch d. prakt. Kinematogr.

## Klappstühle

Geschäftsleutenbereit willigst ohne Nachnalune auf 24 Std. zur Ansicht. Wer daher Bedarf an Films bat, schreibe sofort Offerte u. N P 8428 an den ..Kinematograph...

Billige

Die Vernunftehe Die Königin des Bades Auf Freiersfüssen thre feine Familie

Zweierlei Tuch Die Dame von Maxim Der hinkende Schwerenöter Wie sich der Kientopp rächt Wempei u. Siegellacks Abenteuer Sein erstes Honorar

Seine geschiedene Frau Der neue Schuhputzer Mit verbundenen Augen Die schöne Unbekannte Unterbroch, Brautglück Hartnäckige Liebe Hans macht sich 'nen guten Tag

Der Lohndiener Der Aufschneider. Rhein.-Westf. Filmzentrale

**BOCHUM** Telephon 1781 Tel.-Adr.: Filmzentrale.

attem Brist, jeder Pestiante oder Drustsasha, walche duren die Geschaft-steite dewes Blattes dem Aufgeber dem Aufgeber voll, ist der Betrag von 10 Pfeunigen Gebühren für die Weterbeförderung o. Porto betruffigen, ev. dann benutze Marken wolle enan leicht befestieres

Film-Verleih - Geschäft Berlin 0. 112 Voigtstraße 6 Voigtstraße 6

Telephon-Amt: Könlestadt Nr. 10 937 Telegramm-Adresse:

Kinofeindt, Berlin.

# Konventions-

hervorragender Zusammenstellung. Prompte Bedienung. Billigste Preise.

Frei 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. Woche.

Aus meiner Schlager-Abteilung

einzeln, sowie im Programm Königin Luise

(frei ab Erscheinungstag) Sklaven der Schönheit 975n Der letzte Kuss 594m Die Königin des Bades 350m Ehrlos 695m Das 11. Gebot Du hast mich besiegt 850 m Siegfried 1015 m Unter zwei Flaggen Der Marconi - Telegraphist . . . Der Derby-Sieger 691 m Die Dame v. Maxim 917 m Frauenherzen . 678 m Im Zwange der Not 695 m Im goldenen Kafig 1200 m Das letzte Hindernis 915 m Das Spiei ist aus 800 m Die eiserne Hand Theodor Körner 793 m Die gr.Circus-Attrakt, 1100 m Der Eid des Stephan Huller (il. Teil) . 1250 m DasSchiff m.d. Löwen Maskenscherz Tragodieeiner Mutter 1250 m im Tode vereint Brandmal Ihrer Vergangenheit . er Fremde

sowie 50 ältere Schlager.

Schicksalsfäden . . 750 m Wer ist die Schuldige 537 m

1100 m

1130 m

725 m

750 m

Unverdientes Leid

In Kacht und Eis

Zweieriei Blut

Das Amulette

Reichhaitiges Reklamematerial.



Eleg. Ausführung, Vorn, Entwürfe,

Reichhaltig illustrierte Liste gro

rompte Lieferung! rima Qualität!

für Gleich- und Wechselstrom, ca. Telizahiung. Ia. Referenzen.

#### Für Reklame p. Stück ff. koloriert Mark 4.--. Für den Betrieb p. St. If. koloriert Mark 1.-(Bei 12 St. eine Freipl. nach Wahi). Abrutnummern ff. koloriert p. Stück Mark 0.60. Ferner Springfilm-Rekiame, Lokal - Autnahmen etc. etc.

Phototechnische Anstalt SPEYER, ,Tel. 481. inh. Cari Hoos. Tel. 481.



# rüfer & Co., Zeitz

# Kino-Spar-Umformer

70% Stromersparnis, erstkl.Fabrikat, re zu billigsten Preisen auch auf of. Lieferung. Repasaturen u. Umtaus

# F. W. Feldscher, Hagen I. W., Kampetrasse 4, Fernruf 1247.

# Iulius Baer Film-Versandhaus & München

Elisenstrasse 7

Telegr.-Adr.: "Filmbaer" Telephon 11 630 bietet den Herren Theaterbesitzern folgende Vorteile:

Billigste Leih-Gebühren. Garantiert stets rechtzeitiges Eintreffen.

Jed. Programm ist zugkräftig zusammengestellt und enthält einen

erstklassigen Schlager-Film.

Versand ab München nach vorheriger genauer Durchsicht i sämtlicher Films. . ZENSUR-KARTEN, BESCHREIBUNGEN.

reichhaltiges REKLAME-MATERIAL im voraus. Hight gewünschte Films werden bereitwilligst umgetauscht.

Sie sind jeder Sorgefüber ihr Programm enthoben, jedem Wunsch wird nach Möglichkeit Rechnung getragen.

> Allseitige Anerkennungen. JEDER SCHLAGER WIRD AUCH FINZELN VERLIEHEN!

Holen Sie bitte Offerte ein! Verlangen Sie Schlagerliste!

KOFFESDONGERZEN bitten wir, sich auf den "Kine matograph" beziehen zu wollen.

# Neue billige Schlager

770

910

697

850

980

750

750

470

705

1285

1120

950

950

713

Die Schlangentänzerin . . Schwarzes Blut Das Geheimnis einer Frau 1185

Nelly d. Tierbändigerin . Der Festungsspion Königsthron u. Frauenijebe Ein Fallissement Sünden unserer Zeit . Russische Rache Gehelmnis v. Kloisterkam Auf der Nachtseite . Der Teufel ist los Der Niegende Circus Die Braut des Todes

Mamzelle Nitouche 1035 Ein verwegenes Spiel Rosenmontag . . . . Zigomar II Die verscholiene Tochter Der Schrei nach Lebensglück Der Jahrmarkt des Lebens

von Notre-Dame. 846 Nelly Die Wege des Lebens 950 1050

750 Rhein. Westf. Filmcentrale BOCHUM

die beste u. billigste, liefert Peter Sandau, Stassfurt

× 4 Mtr. gross, wegen Vergrösserung er Projektionsfläche billigst für 100 M. abangeben. Anschaffungspreis 280 Mk. H. Ohr, Uniontheater, Pirmasens. 8200

# Servicefilm

haben wir ständig zu verkaufen. Off unt. Z. R. 7495 a. d. Kine-uatograph



#### Münchner Film - Verleih :: für grosse Schlager ::

Sofort frel: Um Haaresbrelte 725 m Gebrochene Frühlingsrose 825 m Dunkte Wege 750 m Glück auf 800 m Gibek auf Wer ist die Schuldige Tristan und Isoble Belaggerung von Calais Die Hoohzeitsfackel Der Sieg des Cuten Aus Eifersucht Sohatten des Lehens Telegraphist des Forts Die Krise

## Franz Krisack, Pasing b. München :: Telephon 258

Sefert frei: 10 verschiedene Serien Belkenkrieg.

5 Serien von Leichenfelerlich keltee des Prinzregenten Lui-peld von Bayern. Elgene Aufnahmen

1. bis 7. Woche frei.

Sefert frel: Der Gehelmvertrag

Die Kriegsfackel 800 m Was das Leben zerbricht 935 m Zweierlei Blut 1100 m 1100 m eu der Liebe

#### Konkurrenzi, bill, Verkauf, Tadellos in Schicht und Perforation

| Drames. m | M |
Der kleine Koyalist | 220 22, Addld, Gebu'tu d. Herzens 220 22,
Addld, Gebu'tu d. Herzens 220 22,
Am Kreusweg | 172 18,
Am Kreusweg | 172 18,
Am Kreusweg | 232 24,
Alchemie der Liebe | 232 24,
Alchemie der Liebe | 232 24,
Ble Legende des Kreusweg | 150 17,
A. d. Zelt d. Leibelgesach | 155 20,
Das Konflirmationskield | 435 44,
Das Konflirmationskield | 435 44, A. d. Zeit d. Leibeigensch. 195 20, lm Kampfe f. d. Freihelt. 320 32, Das Kontirmationskield. 435 44, Heinrich III. . . . . 197 22. Der Maskenmacher . . 185 19, Schlichte Nächstenliebe . 315 32, Frau Yothhar (Nord.) 435
Torquato Tasso . 286
Der Schatten der Mutter 145
Kain und Abel . 105
Das stumme Klavier . 220
Ein heldenmütiger Kampf 152 . . . . 250 20, . . . . 168 17, 

Ilumoristische. 100 Dor Architektenlehrling . Jottes Hochzeitstag . . . 142 16, Grösse und Verfail . . . 190 19, Eln. Hochzeitnut. Würsten 160 16. D. Schieksal zweier Briefe 199 20, D. Schickaal zweier Briefe 199 20; Die Zwillingsbrider 175 18, Herr Fonnadig wird koriert 137 14, Herr Fonnadig wird koriert 137 14, Der bestürmte Wähler 128 15, Amor n. d. Pfendschein 139 14, Ein harttakiner Dieh. 110 12, Ein harttakiner Dieh. 110 12, Der listure Samenhäudler. 92 10, Der Herarz Glück. 135 14, Skandalinis Glück. 135 14, Der Leurspensammier 100 15,

Interessante. Honigsammelnde Insekten 69 Die Truppe Pacil

43. Die Truppe Paoli
(Akrobaten) 115 12.
44. Truppenparade in Indien 149 14.
45. D.Leba.d.Viehw.80damer. 381 94.
46. Die Rodemaschine 65 8.
47. Luftsport/Flugzeug-Revue) 145 15.
46. In der Bitt-lenanstait 145 15. Bel Drahtbestellung genügt Angabe d. Nr. Versand nur bel fester Bestellung unter Nachnahme. 5725

Rhein.-Westfäl. Filmcentrale, Bochum. Tel.-Adr. Fil-

# Sofort zu kaufen gesumt:

Ein guterhalt. Floenkerumformer mit Drehetrommotor, 220 Voit, 50 Perioden, 3-4 PS. mit einem Gleichstromdynamo auf einer Grundplatte montlegt, mit Leistung von 40-50 Amp. mit einer Spannung von 65 Volt und nötigen Anlassappar, and Rogullerwiderständen Off. n. N M 8419 a. d. Kineseatograph

### Umformer 220/65 Volt bis 55 Amp. Gleichstrom.

1 Antriebsmotor mit Anlasser, 65 Volt. für Pathé-Apparat, Gleichstr. G. Fehse, Gastwirt Nephaldensiehen.

Licht, Befert F. Dengin, Brandenburg a. W., Kirobhofstr. 23.

# \* kackschrift-Plakate

sowie alle erdenklichen Schildermaleyolen, wie: Reklame, Peels und Firm Talest und ohne heige Uchausee mit meinen Beschrächen aus den Talest und ohne heige Uchausee mit meinen Beschrächen aus werden und eilegant wie geuftreckte Plakate hereriellen. Keiten Bathelien Schalbonen und eilegant wie geuftreckte Plakate hereriellen. Keiten Bathelien Schalbonen und der Schalbonen und der Schalbonen und der Schalbonen und der Granke Kolkate Arrobien nach Verlagen. 20 St keiner Benchtaben v. A. 5, 1, 10, 10, 2 from Höbes, sow Zeichen Händel in weit Größene, 10 an der Griffliche server Zeichen und Hir Preise von H. 5, 50 km unt alles Anschaffung immer verwendlart, Auslage benahlt sich 100 fach. Leifstede ein Weit hauf der Schalbonen und Amsterde Sc Albin Hutmacher, Hilden (Düszeldorf).

# Wir kaufen ältere Films aller

Linder - Lehmann und Trickfilms. von Fritzchen Tonbild-Theater, Münster i. Westf.

# Kopier- u. Entwickelungs-Anstalt

Abteilung 1:

Lokal- und andere Aufnahmen jeder Art. Kopieren und Ent-wickeln eingesandter Negative. Viragieren. Filmtitel.

Abteilung II:

Reparaturwerkstatt für Aufnahme- und Wiedergabe-Apparate, Kopiermaschinen usw.

Lieferung kompletter Kopier und Entwicklungs-Einrichtungen nach neuestem System.

# G.Schmid, Imperial-Fi

Berlin SW. 68, Industriepalast "Jakobshof", Alte Jakobstrasse 23/24. —— Telephon-Amt: Moritzplatz No. 11 193.

# über Vorschaltwiderstände für Bogenlam-

pen zu Kino- und Projektions-Apparaten

Fabrik elektr. Apparate u. Widerstände Wilh. Adler, Hannover, Oberstr.

Aus dem Leben des Prinzregenten Luitpold von Bayern, sowie: Seine Beisetzung (Filmlänge ca. 120 m), tage- u. wochenweise zu verleihen.

Desgleichen: Die phantastische Geschichte meines Lebens, Weihnschts-Zauberfilm (Filmlänge ca. 300 m). Tonbild-Theater, Münster i. W. 8395

.. Les Miserables Bitte notieren!



di Ė

No. 5337 40, 90 Zoll



Bargablung bel Auftrag. Fracht oder Briefporlo extra. ? Erlanghar nur von

Stafford & Co., Ltd Netherfield, England.

# zu vermieten

Frau Audieys Geheimnis Schloss Mon Repos Die Tochter d. Gouverneurs Die Familienehre

Der Schwur des Schweigens Der Mann ohne Gewissen Du hast mich besiegt Das Gehelmnis d. Mühle

Kabale und Liebe Rhein.-Westf. Filmcentrale

6954 ROCHUM Telephon 1781, Telegr.: Filmcentrale

# Diapositive

für Betrieb, reiz. Sujeta, Stück 1 Mk für Reklares von 2:50 bis 4:50 Mk geschmackvolle Entwürfe, ff. künstles Kologit. Ein Versuch führt zu dauernde Kundschaft, Schnelleis Lieferung!

**Hugo Heyne** Institut für Projektions-Lichtbilder. Berlin S. 14, Alte Jakobstr. 70. 7253



Zuhehör

### Bezugsquellen.

Es hat sich im Lanfe der Zeit herausgesteltt, dass die Adressenlist nicht mehr die Boschtung findet, wie dies bei Begründung des "Knomatograph" der Fall war. Nur gans wenige unserer Abonnenten igeen Wort auf die Veröffentlichung ihrer Advessen. Wir lassen die Liste deslaah fortfallen und dehrer den redaktionellen Teil unseres Blattes dementaprochen weiter aus.

#### Acetylen-Gas-Apparate und -Lampen.

#### Architekten für Kine-Theater.

Rusendahl, Oskar. Düszciderf, Ostatrasse 115. Erbauer der "Lichtapicie" in Düsselderf, des anerkannt schönsten Kinotheaters in Deutschland. Bettels, Franz. Kün-Kalk, Spezialbaugeschäft für Kino-Theater.

#### Diapositive für Betrieb und Reklame.

City-Verlag, O., in., b. II., Berlin SOLTES bru Parkause, 66.

Dishipmen, in., b. III., berlin SOLTES bru Parkause, 66.

Dishipmen, Soltes Bru Parkause, 67.

Bellinan, Tiscoler, Hausburg F2, Elsast, 77., Berlin N., Febriedlinerstr. 53.

Bellinan, Tiscoler, Brushurg F2, Elsast, 77.

Bellinan, Tiscoler, Brushurg F2, Elsast, 77.

Bellinan, Tiscoler, Brushurg F2, Elsast, 77.

Then, A., Knntanstall, Zweckau i. Sa., Fernepreber No. 1549.

C. Belliter, Minchen, Parasert, 16., 15 Spec., Geoch. I, kindtl. Betr. o., Rel., Disp.

### Film-Handlungen.

Apollo-Kisomandegraph Temperature (1998) Apollo-Kisomandegraph (1998) Apollo-Kis

#### Freiticht-Lichtspiel-Theater-Einrichtungen. Specialist: O. Buechner, Consult.-Ingenieur, Berlin-Nikolassee, Cimbernstr. 2

Gebrauchte Films und Apparate.

#### W. Klauke, Eiberfeld, Casinostr. 34. Dentsch, Adolf, Leipzig, Dörrienstr. 3. Kinematographische Apparate.

Museo, L. A., Sydney, N. S. W., Box 950. "Siruw"-Industrie für Projektion, Berlin S. 14. Schindenteine Kinematographenwerke Seischab & Co., Nürnberg. Unger & Hoffmann, A.-G., Dresdon.

#### Kinematographen- und Film-Fabriken.

Dentsobe Vitascope-Gesellschaft m. b. H., Berlin SW, 48, Friedrichstr. 22, "Echpee", Kinematographen und Filmfabrik, Berlin SW, 68, Friedrichstr. 43, 1nt. Kinematographen Ges. m. b. H., Berlin SW, 68, Markgrafenstr. 91. Liesegans, Ed., Düsseidorf. Baader, Jans, 125 E. 13th. Street, New-York, City.

### Kinematographische Rohfilms.

Kino-Film Co. m. b. H., Düren (Ehld.), A. Lumière & Jongla, Mülhausen i. E.

Kinematographen-Einrichtung. Bonath, C., Thorn, kompl. Kincelarichtung, Aufnahme und Vorführung.
Brödner, Otto, Landsberg (Warte), Friedebergerstr. 27:8.
Hoyer, Duisburg, Winterparten. Theaterbelenohtung mit Gas anstatt Elektr.
Vericop, A. H., Freiburg in Bladen.
Projektions-Atthen-Gesellschaft "Cinon", Frankfurt a. M.

#### Klappstühle und Theaterbanke.

Richter, M., Waldheim I. Sa. Borg & Cie., G. m. b. H., Bingen (Rhein) 17. Otto & Zimmermann, Waldheim I. Sa. Otto Prüfer & Co., G. m. b. H., Zeitz.

Kohlenstifte für Kino-Bogenlampen und Scheinwerfer. Frankel, Arnn, Leipzig, Lipsiahaus.

#### Kondensoren und Hartgläser. Glastechnische Anstalt Hugo, Zabern 1. Els. Fritz, Emil, Hamburg 1., Hopfensack 8.

"Künsti, Film- und Originalschriften.

Jar. Weiser, Psychographniog, Czernowitz, Kaliczanka 338.

Luftdesinfektoren für Kinos. Antimorbin-Werke, Zittan i. Sa

#### Objektive.

Fritz, Emil, Hamburg I., Hopfansack 8. Unger & Hoffmann, A.-G., Dresden.

#### [ Projektionswände.

Aluminium-Projektionswand "Astral", C. R. Kirsten, Leipzig-Neuschönefeld. Sandau, Peter, Stassfurt, Aluminium-Projektionswand. Unger & Hoffmann, A.-G., Dreeden. Sodenkunps ges. gesch. Ajuminium-Projektions-Wand, W. Sodenkamp, Dort-mund, I. Kampstr. 70.

#### Reklame-Lichtbild-Apparate und Uhren.

Feldscher, F. W., Hagen, Kampstr. 4. Ott, J. J. & Cie., Mainz, Fabrikant der Lichtbildreklamenhr.

[Sauerstoff-Apparate, Filmkitt, Kaiklicht-Brenner usw.]

# Becker Hallerstr. 12 Becker Hallerstr. 12 Telegramm-Adv.: Sauersteff, Manager. Unger & Hoffmann, A.-G., Dresden.

#### Umformer.

Feidscher F. W., Hagen, Kampstr. 4. Westinghnuse Cooper Hewitt Ges. m. b. H., Berlin SW. 48, Wilhelmstr 131-132.

### Cafés.

Gerdes, Gustav, Frankfurt a. d. Oder, Oderstr. 47. Hotels, Restaurants und Logis. Hotel Palugyay, Pozsony, Ungarn

### Kino-Photographen.

Kopp, Anfnahme- und Projektlons-Operateur, München, Zieblandstr. 19. Krien, Paul, Photograph n. Anfnahme-Operateur, Steglitz, Jahnstr. 23. Ostermary, Franz. München, Karlsplatz dereutr, Steglitz, Jahnstr. 25. G. Speck, C., Marine-Photogr., Kiel, Schubmacherutr. 27. Alle kinem, Aufnahmen, Tschentzieber, A., Aufn. und Projekt-Operateur, St. Gallen, Liobtühne A.-G.

### Unverständige Leute senden den Zeitungs-Expeditionen ihre Offerten so zu:

Expedition des Kinematograph A a 1274 Düsseldorf Postfach "1

Expedition des Kinematograph LN 1278 Düsseldorf Postfach 71

Expedition des Kinematograph SR 1280 Düsseldorf Postfach 71

Expedition des Kinomatograph HW 1271 Düsseldorf

Expedition des Kinomatograph WD 1272 Düsseldorl Postlach 74

Wir erhalten also 5 mit zusammen 50 Ptennig frankierte Briefe und haben noch kein Porto für die Weitersendung. Diese kostet nochmals 50 Pfennig, zusammen für 5 Offerten Mk. 1.00 Porto. =

### Verständige Leute machen das so:

AB 1274 LN 1278

SR 1280

HW 1271

W D 1272

Diese 5 Briefe legen Sie mit 50 Pfennig Portomarken zusammen in ein Kuvert, bekleben dies mit 20 Pfennig, haben für 70 Piennig das gleiche, wie die andere für Mk. 1.00, und wir sparen noch 5 Kuverts.

Expedition des Kinematograph Düsseldorf Postfach 7t

### kicht-Spiele

Mozart . Saal am Bollendorfplatz. Schoneberg-Berlin W. 30, 5. Dezember 1912 Rollendorfolatz 5.

DIE DIREKTION.

Kerren

Engelke & Go.

Berlin SW. 48 Friedrichstrasse 235

Sehr geehrte Herren!

Aus Anlass der Erneuerung des Leihvertrages für unsere Lichtspiele - Mozartsaal nehmen wir gern die Gelegenheit wahr, um Ihrem Hause für die uns gewordene korrekte und umsichtige Bedienung unseren besten Dank auszusprechen.

Während der drei Spielzeiten, in denen wir in Geschäftsverbindung stehen, hat Thre Firma atanzend dokumentiert, dass sie sowohl in kaufmännischer, wie in lechnischer Kinsicht auf einem hohen Niveau steht, und ganz besonders wollen wir 3hre sorgfältige, punktliche und zuverlässige Bedienung hervorheben.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Die Direktion der Lichtspiele

gez. Herbers gez. Duskes.

# Film-Verleih-Centrale Engelke & Co.

Berlin, Friedrichstrasse 235



München. Karlstrasse 45

Telegr.-Adr.: Filmengelke-München.

Fernsprecher: Amt Nollendorf, 265

Telegr.-Adr.: Filmengelke - Berlin

# PATHÉ FRÈRES & Co.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

# KINEMATOGRAPHEN UND FILMS

| Amsterdam<br>Bareriona<br>Beigrad | Brüssel |  | Cairo<br>Constantinopel<br>Copenhagen |  | Lion<br>Melbourne<br>Maxico | Mailand<br>Moskau<br>New York | Rie de Janeiro | Singapore<br>Smyrna<br>Stockholm | Wien |
|-----------------------------------|---------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|------|
|-----------------------------------|---------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|------|

# Leih-Programm No. 4

erscheint am 11. Januar 1913

#### Dramen

| 5651 | Réchaud           | Der Frühling des Lebens (Schwedisch Film) M. 1260.— (koloriert), Plakat<br>Der Tallsmann des Kindes |  |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9119 | Adipetx           | Die Geheimagentin (Duskes)                                                                          |  |
|      | Wildnis<br>Acuité | Die wilde Jagd (Neue Film-Ges.)                                                                     |  |
| 9068 | Acces             | Der Sieg Lochinvara (Thanhouser)                                                                    |  |
| 9009 | Abomassum         | Das Almosen (S. C. A. G. L.)                                                                        |  |

#### Komödien

|      | Recoin     | Die List der Grossmutter (Thanhouser) M. 315 |  |
|------|------------|----------------------------------------------|--|
|      | Record     | Der Panther ist los (Belge Cinema)           |  |
|      | Récipient  | Die veriorene Adresse (Linder)               |  |
|      | Récompense | Lehmann als Retter                           |  |
|      | Recopier   | Theodor und sein Kopf (Comica) , 100.—       |  |
|      | Récidive   | Romeo und sein Gegner (Nizza)                |  |
|      | Actif      | Leopold ist kein guter Schüler , 170.—       |  |
| 9106 | Actuaire   | Hexengeschichten (Iberico)                   |  |
|      |            |                                              |  |

#### Natur - Aufnahmen

|        | Récita!      | Khodes (Imp  | erium Fil | m)  |    |     |    | <br> | <br> |      |  |  | <br> | M.  | 95. —  |             |
|--------|--------------|--------------|-----------|-----|----|-----|----|------|------|------|--|--|------|-----|--------|-------------|
|        | Réclusion    | Die Vögel un | d ihre Ju | mg  | en | 1   |    |      |      |      |  |  |      |     | 175    |             |
|        | Réclame      | Experimente  | mit flüss | ige | r  | Luf | t. | <br> | <br> |      |  |  | <br> |     | 165    |             |
|        | Ravir        | Das Seebad   | Deauville |     |    |     |    |      |      | <br> |  |  |      |     | 210    | (koloriert) |
| 9096   | Accoustique  | Akrobatische | Tänze .   |     |    |     |    |      |      | <br> |  |  |      | ٠,, | 120. — |             |
| i'athé | -Journal 200 | B.           |           |     |    |     |    |      |      |      |  |  |      |     |        |             |
|        | -Journal 201 |              |           |     |    |     |    |      |      |      |  |  |      |     |        |             |

Das Pathé-Programm ist zu beziehen durch:

Pathé Frères & Jo., G. m. b. H., Abteilung Film-Verleih (Dir. R. Glassauer), Berlin, Krausen-strasse 59/60, Telephon: Zentrum 10 787. strasse 59/90, Telephon: Zentrum 10 787.

Pathé Friers & Co., C. m. b. H. (Dir. Carl Haller), Leigzig, Goethestrasse 1, Telegr.-Adr.: Pathéfirms. Fernsprecher 19 916 und 19 916.

Pathé Friers & Co., C. m. b. H. (Dir. Max Loeser), Céin a. Rh., Gerconahaus, Zimmer 157, Telegr.-Adr.: Pathéfilms, Fernsprecher: A 649 und 6488.

Pathé Friers & Co., C. m. b. H. (Dir. Max Loeser), Hamburg, Südsechaus, Spitalerstrasse, Telegr.-Adr.: Pathéfilms. Fernsprecher: Cruppe VI. 2774.

Pathé Friers & Co., C. m. b. H. (Dir. Max Loeser), Düsselderft, Schadowstrasse 20-22, Telegr.-Adr.:

Pathé Friera & Co., G. m. b. H. (Dir.: Emil Fieg), Frankfurt a. M., Bahnhofplatz 12. Telegr. Adr.: Pathéfilms, Fernsprocher: I. 3781.
Pathé Friera & Co., G. m. b. H. (Dir. Emil Fieg), Karlsruhe I. S., Karlstrasse 22, Telegr. Adr.: Pathéfilms, Fernsprocher: 3310.

raineiums, remsprecher; 3310. Patté Frères d. Co., C. m. b. H. (Dir. Alfred Loeser), München, Armilistrasse 26, Kontorhaus, Telegr.-Adr.: Pathélims, Fernsprecher: 12 983. Pathé Frères & Co., S. m. b. H., (Dir. W. Salomon), Pesen, Berlinerstrasse 10, Telegr.-Adr.: Pathélims, Fernsprecher: 2094.

Beilage zu No. 1455 der Fachzeitschrift "Der Artist".

# Der Kinematograph

Organ für die gesamte Projektionskunst.

Mu. 313.

Düsseldorf, 25. Dezember



# Kinematographen-

# und Films-Fabrik

TRADII Berlin SW. 48, Friedrichstr. 218

Fernsprecher: Berlin, Amt Kurfürst, 6193

Telegr -Adr.: Cousinhood, Berlin.



# Verlangen Sie am 11. Januar von Ihren Verleihern In den Fußstapfen des Todes

Es wird ihr eigenes Intereses sein, diesen Film zu zeigen, denn derseib est genennen von Anfang. Dis zu Ende denn derseib est genennen von Anfang. Dis zu Ende geradezu wunderhar im Handlung u. Photographis — Untereigener Lebenzgefahr sprengt der Haustachauspieler eine himmelhoch über einer Schlücht schwebende Br. cke, um so migetzten Moment den Feinden den Rücktug abzuschneiden.

Brillante Plakate und Photographien werden mitgeliefert.

Wir verwenden garantiert nur Eastman-Kodak-Material.

# Film Exporthaus

Berlin SW. 68. Charlottenstrasse 89

Tel.: Moritzplatz 12722. Telegr.-Adr.: Filmpalias.

Ständiges Lager gebrauchter, wenig gelaufener Films.

Titel in allen Sprachen.

Sämtliche auf dem internationalen Filmmarkte erschienenen Sujets bei bill. Preisberechnung,

#### Ein Versuch wird Sie zum ständigen Abnehmer machen.

= Reelie, prompte Bedienung. Versand per Nachnahme od, vorherige Kasse. Korrespondenz in allen Sprachen.

Höchste Auszeichnung: Neapel 1911 Paris 1912

Grosse goldene Medaille. ZARARARARARARARARA



trische Firmenschilder, elektrische Schalteutomaten. Alleinige Fabrikanten des gesetzlich geschützten und pateutierten "Elektrographen", Reich illustrierter Katalog soeben erschienen. Durch Vertrag vom 14. Dezember 1912 ist

der geniale Kino-Regisseur

# Alfred Lind, Kopenhagen

mit einem Ministereinkommen ausschliesslich für die

Deutsche Bioscop-Gesellschaft m. h. H., Berlin

verpflichtet worden.

Der Schöpter von "Abgründe", "Die vier Teufel", "Die grosse Circus-Attraktion" und anderen Sensationsfilms allerersten Ranges wird

alle Welt überraschen!



Ausgabe: 24. Januar 1913.

Tel.-Wort: "Hexe"

# "Die Hexe"

Drama in 2 Abteilungen.

Dieser technisch und künstlerisch hervorragende Film führt uns imitten hinein in jene Zeit voller Aberglauben und Sittenverderbnis und zeigt uns in dramatisch stark bewegten Szenen das Schicksal eines als "Hexe" verdammten, aber von einem freien Mann vom elenden Feuertode erretteten, schönen jungen Mädchens.

Preis: Mk. 825 .-

Spieldauer: 37 Minuten

Grosszügiges Reklamematerial.

Wir verwenden garantiert nur Kodak-Material.







Ausgabe: 3. Januar 1913 Ausgabe: 17. Januar 1913

### Man muss sich zu Peter auf dem helfen wissen

Lustspiel

Preis: Mk. 350 .-Spieldauer: 16 Minuten.

# Witwenball

Komödie

Preis: Mk. 268 .-

Spieldauer: 12 Minuten.

### Algier Tunis Malta

Naturaufnahmen

Preis: Mk. 122 .-Spieldauer: 6 Minuten.

### Wintersport in der Schweiz

Natur-Aufnahmen

Preis: Mk 110 -Spieldauer: 5 Minuten.

Ausgabe: 24. Januar 1913

### Piräus - Athen

Naturaufnahmen.

Preis: Mark 115 -Spieldauer: 6 Minuten.

Wir verwenden garantiert nur Kodak - Material.

Sämtlichen Kunden und Lesern dieses Blattes wünscht die Firma

# C. Spielmann

Spezial-Versandhaus für Fierren-Garderobe MUNCHEN, Gärtnerplatz 1 u. 2

ein glückliches Heujahr!

# Unsere neue Liste ist erschienen. Unsere Gelegenheitskauf – Liste

erscheint monatlich. Versand gratis. Geschäfts-Prinzip: Wir liefern alles f. Kino-Bedarf.

Komplette Einrichtungen ab Mk. 100.— Antrieb-Meiter ab Mk. 36.— A Merenneter Mk. 22.— Widerstände ab Mk. 5.— Bogeniampen für Reklame Mk. 12.— Sauersteff-Ezreuger Edison Mk. 56., Filmschrank-Einen Mk. 25.— u. Mk. 32.— Gasolindeson Mk. 3.— Gerüschmanschine Mk. 260.— Kondeson Mk. 3.— Gerüschmanschine Mk. 260.— Kondeson Mk. 3.— Gerüschmanschine Mk. 260.— Kondeson Mk. 3.— Sauersteff-Erreuger Mk. 36.0. Delektive Mk. 3.— Preistatelen Mk. 12.— Vorlührenger Kahlen Mk. 8.— 25. Film ab FPIg. per Mesterkahlen Mk. 8.— 25. Film ab FPIg. per Mesterkahlen Mk. 8.— 25. Film ab FPIg. per Mester-

Es werden noch einige Teilnehmer für unsere Schlagerprogramme gesucht ab Mk. 50.— pro Woche.

Kino-Aufnahmen, Kino-Fachschule für Elektriker und Mechaniker unentgeltlich. Polizeilich gestempeltes Atest. 04

### Kino-Haus A. F. Göring, Hamburg 33

Schwalbenstrasse 35. Telephon Gr. I 8165.
Telegr-Adr.: Döring, Hamburg, Schwalbenstrasse.

# Theater-Klappsitze

nach künstierischen Entwürfen in hoch-

# Beißbarth & Hoffmann

Aktion/esellschaft

### Kunstgewerbliche Werkstätten

:: Mannheim-Rheinau :

Auch die grössten Aufträge sind in kürzester Frist lieferbar.

Verlangen Sie neuen Katalog!

Grand Prix und Goldene Medaille ... Brüssel 1910 Goldene Medaille ... ... Mannhelm 1907 Goldene Staatsmedaille ... ... Budapest 1910

### Musterlager:

746



No. 313. Tologr.-Adr.: "Kineve

Düsseldorf, 25. Dezember 1912.

Erscheint jeden Mittwoch.

achdruck des Inhaits, auch auszugsweise, verboten.

### Der Film 1912.

Silvesterbetrachtungen von Walter Thielemann.

Kurze Zeit noch und wieder ist ein volles Jahr dabingeschwunden wie ein kurzer Augerbliek; wie ein Traum dahingeschwunden sind jene Zeiten eines ganzen Jahreslaufes mit allem, was wir während desselben getan und erlebt, genossen und gelitten! Ernst schweift der Gedanke in die dunkle Zukunft und fragt n.cht ohne Bangen, was das neue Jahr alles bringen wird. Wohl bildet jeder Tag einen bedeutsamen Abschnitt in unserem Leben, der uns zu ernsten Erwägungen mahnt, doch es gibt Zeiten, in denen der Mensch sich mehr als sonst zu Betrachtungen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft angeregt fühlt, in denen selbst der, der seine Tage gedankenlos hinzubringen pflegt, das Bedürfnis empfindet, sieh zu sammeln und sein Innerstes zu prüfen. Dies gilt vorzüglich vom letzten Tage des scheidenden Jahres, einem wichtigen Abschnitte und Wendepunkte unserer Lebenszeit, der jeden Menschen zu ernsten Betrachtungen auffordert und den wohl niemand so ganz gleichgültig vorüber gehen lassen wird.

Der letzte Tag im Jahre ermuntert uns zum Rückblick auf unsere Tätigkeit während des verflossenen Jahres und zu guten Vorsätzen und Entschliessungen für die Zukunft. Ernste Fragen drängen sich uns hier auf, Fragen, die niemand so eindringlich an uns zu richten, niemand so erschöpfend zu beantworten vermag, als wir selber, sobald wir es nur ernstlich wollen. Hält uns doch unser Gewissen einen treuen Spiegel vor, in dem wir die Vergangenheit klar erblicken und unser Leben überschauen können! Und ein solcher Rückblick, schliesst er nicht auch die Ermunterung in sich ein, vorwärts zu blieken in das kommende Jahr mit dem festen Vorsatz, das neue Jahr nicht ungenützt vorüber gehen zu lassen? Besser - so wollen wir es in dieser Stunde geloben -, umsichtiger, cifriger als die verstrichene Zeit soll die künftige von uns angewendet werden, jeder Augenbliek soll uns kostbar sein, jede Erfahrung und Lehre der Vergangenheit uns als Begleiter und Wegweiser für die Zukunft dienen!

Das Jahr 1912 war ein Kampfjahr für uns: gegen "äussere" und "imere" Peinde mussten wir zu Feloziehen und uns unserer Haut wehren. Aoor, doch ist des uns golungen, unserem Ziel, das wir uns g\_\_tellt haben, näher zu kommer; die Achtung und Sympathie aller zu erkämpfen.

Aus den unscheinbarsten und primitivsten Anfängen heraus hat sich die Kinematographie in verhältnismässig kurzer Zeit zu ihrer heutigen Grösse entwickelt und ist zueinem Kulturfaxter ersten Ranges geworden. Wenn wir
auch wissen, dass das Instrument, dessen wir uns bedienen
leider nech immer nicht tadelsfrei ist, so wird es uns doch
gelingen, in absehbarer Zeit auch den geringsten Mingelu
und Fellern abzuheffen. Nur Zeit muss man uns lassen!
Dass wir aber eines Tages das Sehnstehtsziel abzoluter
Vollkommenheit des Kinematographen erreichen werden,
dafür spricht der Siegeszug des Kinematographen am besten
selber!

Das Jahr 1912 begann recht stürmisch für uns! Nachem seinerzeit der Gedanke, ein Film-Monopol zu sehaffen,
endgültig aufgegeben und begraben war, traten Anfang
dieses Jahres verschiedene Pachleute zusammen, um die
Gründung einer Film-Houstrie-Aktien-Gesellschaft in die
Wege zu leiten und Beratungen darüber abzuhalten ob
die von ihnen beabsichtigten Ziele durchführber und für
die gesamte Branche, sowohl für die Theaterbesitzer als
auch für die Verleiher und Fabrikanten von Vorteil sein
würden. Nach sehweren und langen Kämpfen wurde die
Flag einmütig abgelehnt und ein Schatzverband der Theaterbesitzer gegründet, der die Interessen der Kinobesitzer
wahrnehmen und gemeinsam mit den Verleihern und Filmfabrikanten gegen eine voraussichtliche Uebermacht der
Flag Schutz bieten sollte.

Das furchtbare Brandunglück, das sich am 1. Weihnachtsfeiertage 1911 im verkehrreichsten Osten Berlins in einem Kinotheater zutrug und dem einige Kinder zum Opfer fielen, führte zu einer polizeilichen Verordnung, welche die Abschaffung des Motors und Bedienung der Kurbel durch die Hand verlangte. Infolge der Vorstellungen der Kinobesitzer beim Polizeipräsidenten und deren Hinweis, dass die Ein führung des Handbetriebes für die Projektionsapparate dem Publikum keine genügende Sieherheit bieten, sah sich der Polizeipräsident veranlasst, eine Polizeiverordnung über die Sicherheit in den Kinematographentheatern zu erlassen Nach dieser Ordnung, die dreiunddreissig Paragraphen anführt und die im Mai in Kraft trat, dürfen Fihns nur im Vorführungsraum aufbewahrt werden. Die Gesamtlänge sämtlicher in den Räumen vorhandener Films darf 2500 Meter nieht überschreiten. Das Rauchen ist in sämtlichen Raumen der Kinematographentheater verboten. Ausnahmen hierwan können nur bei besonders guter Ventilation und besonders günstigen örtlichen Verhältnissen durch die Ortspolizeibehörde zugelassen werden. Der Zutritt in die Vorführungs-, Umwickel- und Filmsaufbewahrungsräume ist nur den mit der Bedienung der Apparate betrauten l'ersonen und deren Gehilfen gestattet. Ein zur hinreichenden Erhaltung des Zuschauerraums und der Gänge genügender Teil der Beleuchtung muss von einer geeigneten Stelle im Zuschauerraum aus eingeschaltet werden können. Diese Beleuchtung muss so eingerichtet sein, dass sie auch bei einer völligen Zerstörung der elektrischen Anlagen des Vorführungsraumes noch in Tätigkeit gesetzt werden kann und nicht erlischt. Weiterhin euthält die Verordnung, die einen Umbau vieler Kinotheater zur Folge hatte, Bestimmungen über die Einrichtungen der Theater, über die Anstellung der Operateure und deren Gehilfen sowie über Sicherheitsvorkehrungen an den Apparaten.

Im Auftrage des Präsidiums des deutschen Bühnenvereins hat dessen Schriftführer, Rechtsanwalt Arthur Wolff, eine Denkschrift, betreffend "Die Kinematographentheater, die durch ihr Ueberhandnehmen geschaffenen Mißstände und Vorschläge zu einheitlichen gesetzlichen Massnahmen" Die etwa 15 Seiten umfassende Denkschrift beginnt mit dem Hinweis darauf, dass Deutschland ganz allmählich aus den kleinen Anfängen jämmerlicher Wandertruppen des 16. Jahrhunderts heute an der Spitze aller Kulturländer das Land der Theater geworden ist. Ihm ist seit einigen Jahren ein Feind erwachsen, die Heimstätten der dramatischen Kunst sind in Gefahr, ein geniales Werk technischer Erfindungsgabe bedroht sie - der Kinematograph. Sehr ausführlich wird dann der Nachweis versucht, dass die Kinotheater in ihrer jetzigen Gestaltung namentlich auf die Jugend einen schädigenden Einfluss ausüben. Das Präsidium des Bühnenvereins stellt zehn Thesen auf, die eine Reorganisation des gesamten Kinematographenwesens

in sich schliessen. Es war vorauszusehen, dass diese Stellungnahme des Bühnenvereins gegen das Kino eine scharfe Gegenbewegung auslösen würde, und dass von unserer Seite alles versucht werden würde, um die dem kleinlichen und dazu ungerechtfertigten Konkurrenzneid entspringenden Behauptungen zu widerlegen. Die Denkschrift des Bühnenvereins gab den Anstoss zu erneuten Angriffen gegen das Kino und fast täglich erschienen von berufener oder unberufener Seite in den Tageszeitungen Artikel, in denen immr und immer wieder auf die Gefahren des Kinematographen hingewiesen wurde. Es ist nicht zu verwundern, wenn mit der Zeit das Volk durch die vielen gehässigen Artikel nervös und unruhig gemacht wird und deshalb wäre es angebracht, wenn nicht allein die Tageszeitungen einen mehr parteilosen Standpunkt wahren würden, sondern auch des öfteren die in der Fachpresse erscheinenden Gegenartikel veröffentlichen würden. Es ist nun einmal nicht zu widerlegen, dass das Volk am Kinematographen hängt, und dass die Kinotheater täglich von Tausenden, Arm und Reich, besucht werden. Mit einer unübertrefflichen Anschaulichkeit zeigt es uns die neuesten Errungenschaften der Technik und der wissenschaftlichen Welt im Bilde und ist uns ein angenehmer und vergnügter Unterhalter, wenn wir abends abgespannt und müde von der Arbeit kommen. Der Kinematograph ist der "Kaviar für das Volk" den es sich nicht so leicht nehmen lässt. Gewiss wissen wir, dass die kinematographischen Vorführungen noch nicht ganz einwandfrei und nicht immer jeder Kritik standha'tend sind Wohl in keiner anderen Branche wird mit gleicher Kraft und Unermüdlichkeit an dem gesteckten Ziele gearbeitet wie bei uns. und die letzten Jahre haben zur Genüge bewiesen, dass wir immer bemüht waren, Fehlern und Mängeln abzuhelfen, das Schlechte zu meiden und nur Gutes und Einwandfreies auf den Markt zu bringen. Er wäre von grösstem Vorteil,

# Ein porzüglicher Theater-Apparat



### Besondere Vorzüge:

Grösste Vereinfachung des Apparates und dadurch bedingter leichter und regelmässiger Gang. Stabliste Konstruktion. Alle stark abnutzbaren Teile sind aus Zahestem Stahl- gelertigt. Peinlichste Sorgialt bei Herstellung des Matteserkreuz-Gertiebes. Unbedingte Schonung des Films durch zweckentsprechende Hnordnung. Verlangen Sie unseren reichillustrierren Kinematographen-Katalog kostenios zugesandt.

Unger & Hoffmann
Dresden-fl. 28
Berlin C. 19

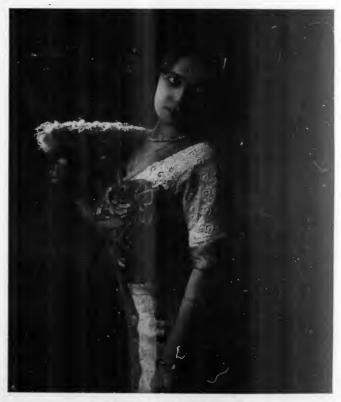

ANITA D'ARMERO

als "Ballettanzerin vom Odéon" in dem gleichnamigen Pasquali-Lustspiel.

Erscheint 24. Januar.



R. Glombeck & Co., G.m.b.H.
BERLIN SW. 48.

### Photochem. Anstalt

### Kopieren

von Negativen

### Entwickeln

von Negativ- und **Positivfilms** 

### Viragieren

von Films, speziell chem. Virage und Doppelfärbungen

**Filmtitel** 

# KINOZYPIE

G. m. b. H.



### BERCIN - MARIENFECDE

FERNSPRECHER: AMT TEMPELHOF Nr. 728 TELEGRAMM - ADRESSE : KINOTYPIE, BEELIN - MARIENFELDE

wenn im neuen Jahre und überhaupt in Zukunft das Publikum der Kinotheater zu einer öffentlichen, selbständigen Kritik erzogen werden könnte. Das würde nicht nur dem guten Filmfabrikanten oder dem Theaterbesitzer zum Vorteil gereichen, sondern auch der Kultur, die uns ja heute so heilig ist. Und v.elleicht würden wir es dadurch auch dann erreichen, dass die immerhin schematische Zersur von seiten der Polizei verschwindet.

Oft haben wir im Jahre 1912 über die ungerecht gehandhabte Zensur Klagen gehört und in aller Erinnerung dürfte noch die Einladung und Vorführung des "Agitations-komitees der kinematographischen Fachpresse" sein, die beweisen sollte, dass die verbotenen Films äusserst harmlos waren und durchaus keine Gelegenheit zu einem Verbot geben. Ueber einen Mangel an Schwierigkeiten durch die Behörden haben wir ja eigentlich nie zu klagen Anlass gehabt! Während des ganzen Jahres gingen aus allen Städten des Reiches Mitteilungen über die Einführung neuer hoher Steuern für die Kinos ein. Den Anfang machte Schöneberg, indem die Schöneberger städtischen Behörden zu Beginn des Jahres, ungeachtet aller Proteste der aufs schwerste in ihrer Existenz bedrohten Kinobesitzer, zur Einführung einer ausserordentlich hohen Kinobesteuerung schritten. Andere Städte folgten dem Beispiel!

Aber ungeachtet aller dieser Hindernisse setzte der Kinematograph als echter Selfmademan unbeirrt seine Sieges-und Triumphzug fo.t. Neue prächtige Paläste wurden überall ihm errichtet und Hand in Hand mit diesem äusseren Aufschwung ging auch die technische Vervollkonimnung der Apparate. Die Farbenkinematographie machte erfreuliche Fortschritte, und der Kinemakolor bietet das bewegte Lichtbild in den natürlichen Farben des zur Veranschauliehung gebrachten Objekts mit einer bisher ungekannten Plastik der Perspektive. Bilder von vollendeter Schönheit und Farbenpracht ziehen, auf die Leinwand geworfen, an dem schauenden Auge vorüber. Die wichtigste Erfindung machte wohl das bekannte Pariser Haus Gaumont mit seinem "sprechenden Film". Diese neue epochemachende Vervoll-kommung des Kinos ist das staunenswerte Ergebnis glänzenden Funktionierens einer neuen Erfindung auf dem Gebiete der Bewegungs- und Lautaufnahme. Bewegung und Laute werden keineswegs (wie beim Grammophon) gesondert fixiert und dann durch gleichmässiges Arbeiten zweier Apparate reproduktiv zur Geltung gebracht, sondern die Aufnahme erfolgt vielmehr zugieich und gerade dadurch wird auch die frappante Naturtreue erzielt. Ohne Frage ist die Gaumontsche Erfindung von grosser Genialität und die Illusion des Lebens, die sie hervorruft, wird bald kaum vom Leben selbst noch zu übertreffen sein.

So haben wir gesehen, dass das Jahr 1912 nns viel Kummer, aber auch viel Freude brachte! Wenn ich meine Silvesterbetrachtung jetzt schliesse, so will ich nicht die beiden Bewegungen zu erwähnen vergessen, die beide viel böses Blut setzten, die aber doch trotzdem mit der Zeit voll und ganz ihren gewollten Zweck erfüllen werden. Es sind dies die Genossenschaft der Kino-Sehauspieler und die sogenannte Konvention. Die Genossenschaft wurde ins Leben gerufen, um die Regelung der Arbeit und Entlohnung unserer Kinoschauspieler systematisch zu regeln. Die Konvention wurde gegründet, um den unhaltbar gewordenen Zuständen auf dem Filmmarkt ein Ende zu bereiten. Die Konvention wurde, wie alles Neue, sehr viel angegriffen, und einer eingehenden scharfen Kritik unterzogen.

Kurz vor Schluss des Jahres fasste der "Verband deutscher Bühnenschriftsteller" den erfreulichen Beschluss, den Vertrieb von Liehtspielstücken seiner Mitglieder zu übernehmen, und bewies durch die Rücknahme des s. Zt. verhängten Boykotts, dass er sich den veränderten VerhältMein langjähriger Mitarbeiter und Sozius

Herr

# Paul Kühne

ist mir plötzlich durch den Tod entrissen worden. Ich verliere in dem Dahingeschiedenen einen treuen Freund und unersetzlichen Mitarbeiter, welchem ich stets ein ehrendes Andenken bewahren werde.

## Oskar Messter

i. Fa. Messters Projektion G. m. b. H.

Berlin S. 61, Dezember 1912.

nissen anpassen und seinen Mitgliedern neue Einnahme-quellen eröffnen will. Es ist mit besonderer Freude zu begrüssen, dass nun auch diese Sette mit uns Frieden geschlossen hat und gemeinsam mit uns an einer Vervollkommung des

kinematographischen Dramas arbeiten will.

Mensch sein, heisst Kämpfer sein! Schauen wir rückblickend auf das Jahr 1912, so werden wir erkennen, dass gerade wir vielen Schmähungen und Anfeindungen ausgesetzt waren, die zum weitaus grössten Teil jeder Ursache entbehrten. Nicht weil wir unsere Feince hassen, wehren wir uns mit allen Kräften, sondern weil unsere Gegner davon kein Verständnis und keine Sachkenntnis besitzen, was sie bekämpfen und verurteilen. All ihre von Neid und Missgunst strotzenden Artikel und alle Zügel, die Staat und Reich uns anlegen wollen, werden diese schöne Erfindung des Kinematographen nicht bezwingen und auf ihrem Vorwärtsmarsche nicht behindern können!

Aber bei diesem Kampf gegen den "äusseren" Feind wollen wir nicht die inneren Sorgen vergessen. Gerade die jetzigen schweren Zeiten, die wir durchzumachen haben, verlangen ein einmütiges Zusammengeben aller Parteien, wenn wir eine Gesundung und Klärung der Lage herbeiführen wollen. Mit vereinter Kraft, getreu dem Grundsatz: "durch Eintracht wächst das Kleine", durch Zwietracht zerfällt das Grösste," wollen wir nach unserem Ziele streben und nach aussen zeigen, dass wahre Begeisterung und Einigkeit in unseren Reihen herrscht. Dabei müssen wir aber auch gleichzeitig daran denken, dem Publikum zu erkennen zugeben, was überhaupt die Kinematographie ist, ihr Wesen, ihren Zweck, ihren Nutzen und — ihren Wert. Erst wenn das Volk den Wert der Kinematographie völlig erfasst hat, dann wird es auch das Gute von dem Schlechten zu unterscheiden wissen und selbst den Gegnern, deren Weg doch immer nur mit Vorurteilen gepflastert ist, Schweigen gebieten! Kongresse und Ausstellungen mussten des öftern wiederholt und auf diese Weise dem Publikum ständig die grossen Errungenschaften der Kinematographie vor Augen geführt werden!

So wollen wir denn Abschied nehmen vom alten Jahr! Es hat sich zwar noch nicht vollends empfohlen, aber es steht schon am Ausgang und Vater Chronos will ihm eben die Treppe hinunterleuchten. Wenden wir uns zu dem Höchsten, der allein unserem Willen die Stärke zu verleihen vermag, das erkannte Gute wirklich zu vollbringen und danken ihm für alles, was er uns im vergangenen Jahre gebracht, dass er uns vor unzähligen Uebeln und Gefahren behütet und im Unglück durch seine Hilfe uns ermutigt und erquickt hat. Wenn wir mit solchen Gedanken, Gefühlen und Entschliessungen den Silvesterabend feiern, dann wird dieser bedeutungsvolle und wichtige Zeitabschnitt für uns ein fruchtbringender werden! Was uns auch immer das neue Jahr bringen möge, es wird uns alles, auch das härteste, zum Segen gereichen, weil wir darin den göttlichen Ratschluss erkennen! Erinnern wir uns dankbar dessen, was uns das alte Jahr Gutes gebracht hat und geloben wir uns, auch im kommenden Jahre uns eng anemander zu schliessen in gegenseitiger Aufrichtigkeit und Nachsicht, auf dass Friede sei auf Erden! Begrüssen wir mit neuer Hoffnung das junge Jahrl

Mögen alle Wünsche und Erwartungen in dem neuen Jahre in Erfüllung gehen!

Ein herzliches Prosit Neujahr!

# Lebenswahrer Humor.

Es ist unvermeidlich, eine sehr ernste Miene aufzusetzen, wenn es gilt, sich über das Wesen des Humors klar zu werden. Und da es sieh im vorliegenden Falle um den Humor im Lichtbilde handelt, ist erst recht Grund vorhanden, die Angelegenheit nicht mit jener Oberflächlich-keit abzutun, die dem Humor im Lichtbilde bis heute zuteil wurde. Es ist gegenwärtig das aktuelle Thema für

### Ausschneiden

#### aufbewahren l

Unsere durchaus fachmännisch zusammengestellten

sind ca. 2000 Motor lang und enthält jedes einen von nachbonannten grossen Schlagern.

| Meter                       | Meter                           |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Jung und Alt 60             | Schuld und Sühne 800            |
|                             | Im Lande der Löwen 479          |
|                             | Des Schicksals Rache 671        |
|                             | Die Famisienehre 556            |
|                             | Der Eid des Stephan Huiler 1250 |
| Ehre über Ailes 65          | Geld und Herz 441               |
|                             | Die Stimme der Glocken 500      |
|                             | Einer Mutter Opter 1050         |
|                             | Die Botschaft des Kalsers 392   |
| Das Geheimnis sein. Frau 52 | Theodor Körner 1300             |
| Lorbeerkranz u. Herzens-    | Die Höhle des Todes 720         |
|                             | Die Tarantella 990              |
|                             | Seine Vergangenheit 750         |
|                             | Das Schiff mit den Löwen 540    |
| Biaues Biut 80              | Die Titanic od. In Nacht        |
| Mama 65                     |                                 |
|                             | Die Rache ist mein 965          |
|                             | Das Gift der Liebe 700          |
|                             | Die Puppe 525                   |
|                             | B Die Toten schweigen 630       |
|                             | 9 Verglüht 765                  |
|                             | Beethoven 356                   |
|                             | Der Sieg des Guten 601          |
|                             | Wiedergefunden 475              |
|                             | 5 1m Strudei des Lebens . 575   |
| Auf falscher Bahn 70        | Maskenscherz 730                |

Der Preis wird ausserst blilig berechnet, da wir nicht an Konventionspreise gebunden sind. =

> Programme von 30.- Mark an. Tagesprogramme v. 15,- Mk. an.

Reichhaltiges Reklame-Material wird kostenies mitgeliefert.

Verleih-Abteilung

d. Film-Kauf-, Tauschschaft "Deutschland" e. G. m. b. H. =

Max Hoffer. Berlin SW.

Friedrichstr. 207

Tel.: Amt Zentrum No. 961i.

Haben Sie unsere Schlager

# Im alten Fort Dearborne

..Bison 101"-Film

Erscheinungstag 10. Januar Preis inkl. Virage Mk. 675.-

und

# LEAH, die Verstossene

Imp-Drama

Erscheinungstag 31. Januar Preis inkl. Virage Mk. 950.—

schon gesehen?

Sie müssen unbedingt diese beiden Schlager Ihrem Programm einverleiben, wenn Sie Erfolge verzeichnen wollen.

Verlangen Sie Beschreibungen :: Wir verwenden nur garantiert Eastman-Kodak-Material.

# Imp Films Co. of America

Rerlin SW 68

Telegramme: "Lafilser", Berlin



Carl Laemmle, G. m. b. H.

Zimmerstrasse 21, I.

Telephon: Amt Zentrum, 11371.

alle jenen Berufenen, die vor der Entwicklung der übrigen kinematographischen Sujets und Zweige die Waffen strecken mussten. Und es muss zugegeben werden, dass gerade der Humor im Film reichlich Gelegenheit gibt, sich auf alle mögliche Arten darüber zu belustigen, wenn auch in anderer

Weise, als es der Film bezweckt.

Was der Film bisher an humoristischen Ideen brachte. war Situationskomik und sie wird es auch in Zukunft sein, Dass die Gegenwartskinemstographie sündigte, indem sie diese wirksamste aller Komik übertrieb soll gleichfalls vergessen sein, um nicht am Momente hängen zu bleiben, und längst Gesagtes zu rekapitulieren. Jene Unbekannten aber, die die komischen Films ausarbeiten, mögen mich in Geduld anhören. Vielleicht wird es dann nicht mehr nötig sein, dass sie die Films "ansarbeiten" Ich überschrieb meine Betrachtung mit Absicht so, dass das Wort "lebenswahr" den Humor charakterisiere. Bisher war es so. dass gerade jene Dichtungen im Film als lebenswahr angepriesen wurden, von denen die Lebenswahrheit gar nicht beansprucht wurde. Eine Dichtung muss nicht wahr sein. Bloss ihre letzte Wirkung muss mit dem Leben zusammenhängen und auf das Leben übertragen werden können. Doch nur der Humor ist lebenswahr. Der beste Humorist ist jener Mann, der die Gabe besitzt, die Menschen lachen zu machen, ohne dass sie sieh nachher ärgern, dass sie überhaupt gelacht haben. Und, wir wollen ehrlich sein: Es ist Tatsache, dass auch übertriebene Situationskomik lachen macht, nur hat sie einen Nachteil. Sie "macht" lachen; sie macht das Lachen, weil ihr nicht die Macht innewohnt, Heiterkeit zu erregen. Durch die Uebertreibung fordert sie heraus, der Zuschauer geht mit, so lange er die Absieht nicht merkt. und am Schlusse des Bildes fasst er dann den Eindruck in dem befreienden Worte zusammen; "Blödsinn"

Ganz richtig; für eine so ernste Sacho, wie der Hunnor im Film es ist, passt nur das Wort, das ich eben niedergeschrieben, ganz und gar nicht. Es ist unparlamentarisch. Aber es ist leider auch die Steigerung für den Humor, wenn er den Weg der Lebenswahrheit verlässt. Ich habenichts anderes getan, als was jeder gute Humorist auch tut, ich habe beobachtet und dieses harte Wort ist nichts weiter, als das Resultat meiner Beobachtungen — im Kino, da ich nun einmal keine Gelegenheit habe, den humoristischen Filmdichter bei seiner "Arbeit" zu beobachten. Es wäre aber gut, wenn er sich aus seiner Werkstatt oder Dichterstube in das wahrs Leben begeben würde, wo allein nur Humor zu finden ist. Es kommt dann ganz allein darauf an, ober die nötige dichterische Kraft hat, es bei dem Geschenen bewenden zu lassen, oder ob er es für richtig hält, dieses gesehenen Humor durch Uebertreibung und Künstelei

seiner schönsten Wirkung zu berauben.

Es ist nicht nur im Film eine traurige Sache um den Humor. Die Bühne greift heute auf die ältesten Tricks zurück, um ihre Possen und Operetten einigermassen komisch zu gestalten. Verwechslungen sind das Thema aller gegenwärtigen Bühnenstücke. In der Literatur zeigt sich gleichfalls das Bestreben, das Leben von der heiteren Seite darzustelien und dieser Zug ist kein zufälliger. Die Begründung liegt im Leben selbst. Doch ist es in der Literatur wieder das Wort, das zu Künstelei und Maniriertheit führt und verführt. Spott, Irouie, Satirik, bittere Resignation sind die Hauptmerkmale der modernen Humoristen, denn sie sehen die heiteren Seiten des Lebens nicht so, wie sie diese Seite des Lebens ihren Lesern zeigen sollen. Sie blicken auf das Leben durch die Brille ihrer Individualität und nehmen dem Humor seinen schönsten Reiz, weil sie ihn nicht unbefangen genug wiedergeben können. Auch suehen sie alle viel zu eifrig nach Pointen und vernachlässigen darüber den wirklichen Lebenshumor. Abermals kann hier der Film eine neue Richtung schaffen. Die Richtung, die das Richtige in der uralten Weise wiedergibt. Loslösung von allen Uebertreibungen und Gezwungenheiten. Es wäre weiter kein Unglück, wenn ein einziger komischer Film eine grössere

# Was die Mitwelt dem Kino verdankt.

Die Bewertung des Lichtbildes in der Gegenwart und Zukunft durch:

Oskar Blumenthal Ludwig Fulda Professor Dr. Gaupp Arno Arndt Fürstin Lubomirska **Rektor Teipel** Kriminalkommissar Waldemar Müller-Eherhart Otto Neumann-Hofer **Rudolf Lothar** Reg.-Rat Dr. Forch Kurt Aram Stadtbibliothekar Dr. Fritz Erik Schlaikjer u.a.

Leitartikel der ersten Nummer des neuen Jahres

in nächster Woche.



Telephon: Zentrum 4173
Telegr.-Adr.: Tonhallenfilm

Kronenstr. 11

· Am

10. Januar 1913

erscheint

Letzter Bestelltag der Schlager mit den

8 Sensationen Letzter Bestelltag

"Die wilde Jagd"

Am gleichen Tage erscheint:

Tumpel tanzt den Teddybär

Humor!

Preis Mk. 97 .-

**Humor!** 

Anzahl heiterer Episoden zeigen würde, statt dass er eine einzige komische Episode bis zur Unwahrscheinlichkeit ausspinnt. Der Effekt wäre höchstens der, dass das Publikum die Wahl hätte. Gefällt die eine Episode weniger, so ist die nächste vielleicht desto wirksamer. Im Grunde genommen beweist es nicht viel Reichtum an Gestaltungskraft. wenn eine einzige Begebenheit in allen Möglichkeiten variiert wird, dass schliesslich nur die Unwahrscheinlichkeit noch übrig bleibt. Und über diese hat noch iedermann sich geärgert, niemals aber gelacht.

Nun, da ich am humoristischen Film im Namen des Publikums Kritik zu üben mir erlaube, wird man mir einwenden, ich solle auch den Weg zeigen, der zu betreten wäre. Wiewohl dies nicht meine Pflicht ist, will ich es doch ver-

Ich gehe von der Voraussetzung aus, dass für die humoristischen Darstellungen im Film für die nächste Zeit auch nur wieder Situationen in Betracht kommen,. Ferner rechne ich damit, dass die kinematographischen Hilfsmittel bei der Darstellung komischer Films eine ungemein grosse Rolle spielen, ganz einerlei, ob sie dem Hause oder der Strasse entnommen sind. Das Haus und die Strasse sind dem Zuschauer am meisten vertraut und sie bieten so viel des lustigen, dass der Filmhumorist bloss nötig hat, alles einfach wiederzugeben, was er sieht, d. h. wenn er die Gabe des Sehens überhaupt besitzt. So werden eine Reihe von Witzen zustande kommen, die deshalb nicht schlechter sind, weil sie im Leben selbst spielen. Die Tagesblätter stürzen sich auf jede kleinste Begebenheit, wenn sie nur einen Hauch von Heiterkeit aufweist, und die neueste Richtung in der Literatur zeigt ganz kurze Episoden, die um so häufiger gelesen und um so beifälliger aufgenommen werden, je lebenswahrer sie sind. Was der Kinematographie an den Hilfsmitteln der Bülme und der Literatur abgeht, hat der Zuschaver bisher noch immer mit seiner eigenen Phantasie ergänzt und als Beispiel für den richtigen Strassenhumor gebe ich die nachstehenden Episoden, die einer Sammlung von solchen Strassenwitzen entnommen sind, die sich zur kinematographischen Wiedergabe fast, durchweg eignen:

Ein Herr und eine Dame steigen in eine Droschke. Nachdem der Kutscher abgefahren ist, hängt sich ein Junge auf Rollschuhen an die rückwärtige Achse. Eine leere Sardinenbüchse, die er an einem Bindfaden befestigt nachschleppt, macht im Verein mit den Rollschuhen so viel Lärm, dass der Kutscher sich endlich entschliesst, abzusteigen. Dies hübsche Spiel wiederholt sich so lange, bis die Fahrgäste und der Kutscher sich gegenseitig beschuldigen und schliesslich prügeln. Erst als der Junge sich an eine eben vorbeifahrende Droschke anhängt, klärt

sich der Irrtum auf, usw.

Eine reichgeputzte, dicke Dame nimmt in der Elektrischen Platz und erregt teils durch ihren überladenen Putz, teils durch die Aengstlichkeit, mit der sie jede Berührung mit den Nebensitzenden vermeidet, Aufsehen und Heiterkeit. Eine einfache Frau neben ihr erhebt sich, geht auf die Plattform, schickt aber einen nicht sehr sauberen Arbeiter, der überdies einen leeren Sack in der Hand hält, in den Wagen, auf den einzigen leeren Platz neben der protzigen Dame. Nun ist die Heiterkeit erst recht allgemein. da der Mann sich weniger rücksichtsvoll benimmt, als die Frau, die ihn in das Innere des Wagens schickte, usw.

Die Begebenheiten, die teils wahr scheinen, teils gut erfunden sind, fast durchwegs aber von guter Beobachtungsgabe zeugen und lustig sind, sie verlieren auch bei blosser Lektüre nichts von ihrer Wirkung, weil sie in der Schilderung nicht über das Mass der Lebenswahrheit hinausgehen.

Rien & Beckmanns
Germanicus-Apparate

sind unübertroffen in Präzision und Stabilität. Unsere TheaterApparate sind kettenlos, haben feststehende optische Achse
und gestatten eine hervorragende Lichtausbeute. Das Malteserkreuz läuft im Oelbad. Der Gang ist nahezu geräuschlos.
Seit vielen Jahren sind wir Lieferanten der bedeutendsten
Lichtbild-Theater des In- und Auslandes. Wir unterhalten
ständig ein grosses Lager unserer Apparate und können daher
:::
::: Preislisten kostenfrei!:
::: Preislisten kostenfrei!:

Rien & Beckmann, G. m. b. H.
Hannover 8 o Fabrik kinematographischer o Hannover 8
Bahnholstr. 9 = 

Maschlinen

8 3728

والمرابع وا



### Sehr wichtig!

In seinem biographisch-kritischen Versuch über Wilkie Collins (Leipzig 1885) schreibt Wolzogen über

# Die Dame in Weiss:

"Mit dem vorliegenden Werke hat Collins England den klassischen Sensationsroman ein nachahmungs würdiges Muster seiner Gattung gegeben, er schwingt sich darin hoch über das künstlerische Niveau des gewöhnlichen Kriminalromanciers hinaus. In diesem Meisterwerke wird die grossartige Kunst der Fabelführung und der Kompilkation der Intrigue jast noch überboten von der genialen Erfindung und Ausführung mancher Charaktere." Der Film ist wunderbar gespielt mit herrlichen Szenerien.

# Die Dame in Weiss

erscheint am 31. Januar 1913. :: In Berlin zensiert.

# **VICTORIA-FILMS**

OSKAR EINSTEIN

BERLIN SW. 48, Friedrichstr. 235, Portal 3, I.

Telegramm-Adresse: Victoriafilm. :: Telephon: Amt Nollendorf Nr. 892.

# *Feiertag*

ist Mittwoch der nächsten Wochel Die nächste Nummer des "Kinematograph" erscheint deshalh schon Dienstan.

Anzeigen erbitten wir uns his snätestens Montag, den 30. Dezember.

> Verlag des "Kinematograph" in Düsseldorf. ER. LINTZ.

### Röntgen-Kinematographie.

Das interessante und für den Arzt so wichtige Gebiet der Röntgen-Kinematographie findet in der soeben erscheinenden dritten Auflage des "Handbuch der praktischen Kinematographie." von F. l'aul Liesegang eine eingehende Behandlung. Wir entnehmen dem reich illu-

strierten Abschnitt folgendes.

Für die Darstellung kinematographischer Röntgenaufnahmen stehen zwei Wege offen. Das erste Verfahren besteht darin, das auf dem Leuchtschirm sichtbare Bild mit Hilfe der kinematographischen Kamera zu photographieren, während man beim zweiten die Röntgenstrahlen direkt auf die durch einen Bewegungsmechanismus transportierte liehtempfindliehe Schieht arbeiten lässt. In beiden Fällen hat man mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen, da die Wirkung der Strahlen eine verhältnismässig geringe ist.

Versuche der ersteren Art sind von Dr. Biesalski und Dr. Kohler, Berlin, neuerdings auch von französischen Gelehrten gemacht worden. An Stelle des sonst zu Durchleuchtungszwecken benutzten Bariumplatincyanür- oder Astral-Schirmes, der in grünlich-gelbem Licht aufleuchtet, benutzt man einen Schirm aus Calc um-Wolframat, wie er sonst als Verstärkungsschirm gebraucht wird; dieser leuchtet in blauem Lieht auf, welches viel stärker auf die photographische Schicht wirkt als die grünlich-gelben Um das Licht nach Möglichkeit auszunutzen, hat Dr. Biesalski das Objektiv des Aufnahmeapparates, das namentlich die kurzwelligen Strahlen abserbiert, durch einen Hohlspiegel ersetzt, der so angeordnet ist, dass er das Durchleuchtungsbild auf den Film der Kamera reflektiert.

Aus dem gleichen Grunde wandten Dr. Commandon und Lemon sowie Professor Stierling Quarzlinsen an. Es lässt sich mit diesem Verfahren erfolgreich nur dann arbeiten, wenn das Leuchtschirmbild sehr kräftig ist; man ist beschränkt auf Extremitätenbewegungen, hauptsächlich der Gelenke, z. B. Fuss, Hand, Ellenbogen. Beim Knie ist zur Zeit die Grenze gezogen und nur bei kleinen Tieren, Hund, Katze, Kaninchen, Affe sind kinematographische Aufnahmen der Herz-, Zwerchfell-, Lungen-Bewegung usw., also durch den Körper hindurch möglich.

Beim zweiten Verfahren, welches zuerst von Roux und Balthazard 1897 beschritten wurde, erhält man das von den Röntgenstrahlen erzeugte Bild direkt auf der lichtempfindlichen Schicht, wie bei den gewöhnlichen Röntgenaufnahmen. Da sich die Röntgenstrahlen durch Linsensysteme nicht brechen und sammeln lassen, kann man damit kein scharfes und verkleinertes Linsenbild darstellen, vielmehr ist man auf das Schattenbild angewiesen und dieses ist etwas grösser als das Objekt selbst. Infolgedessen braucht man wenigstens wenn es sieh um Aufnahmen der menschlichen Organe handelt - ein verhältnismässig sehr grosses Bildformat, und es entsteht dadurch die Schwierigkeit, die Bildschicht, sei es Film oder Platte, genügend rasch auszuwechseln.

Die genannten Forscher beschränkten ihre Versuche darauf den Verdauungsapparat des Frosches wiederzugeben, und benutzten dazu einen Film von 3 cm Breite und 75 cm Länge, worauf eine Serie von 12 Aufnahmen gemacht wurde. Ihre Anordnung war alierdings primitiv und unzureichend: die Weiterbewegung des Filmbandes von Belichtung zu Belichtung erfolgte mit der Hand und die Expositionszeit betrug jeweils eine Sekunde. Weitere Versuche machte im folgenden Jahre Pref. Grützner. Dr. Eykmann-Haag (1901), Prof. Dr. Levy Dorn (1905) und Dr. A. Köhler, Wiesbaden (1907), umgingen die Schwierigkeit der raschen Bildwechslung, indem sie die Phasen des darzustellenden Bewegungsvorganges durch Einzelbilder zu verschiedenen Zeiten aufnahmen und die Bilder in geschickter Weise zu Serien kombinierten.

1903/04 ging Dr. M. J. Carvallo, früherer Direktor am Marey-Institut zu ausgedehnteren Arbeiten nach dem von Roux und Balthazard eingeschlagenen Verfahren über. Er konstruierte einen regelrechten kinematographischen Transportmechanismus, durch den das 6 cm breite Filmband mit Hilfe eines Greifers ruckweise weiterbewegt wurde, und zwar nach Belieben um eine Strecke von jeweils 28,8 mm oder 57 mm. Dementsprechend erhielt die zum Schutze gegen unerlaubte Bestrahlung dienende Bleiplatte eine Belichtungsöffnung von 6×6 cm, die durch verschiebbare Bleiplatten verkleinert werden konnte. Der Film, welcher von der Firma Lumière in Lyon geliefert wurde, war doppelt gegossen; die Spulen nahmen eine Rolle von

# N P G Kino-Roh-Films

Hervorragende Qualität

Positiv

:: Bemusterte Offerte bereitwilligst ::

Negativ

Entwickeln! Wir übernehmen auch das Entwickeln von Kino-Aufnahmen, sowie Kopieren! gesandten Negativen bei kürzester Lieferfrist u. tadelloser Ausführung.

Neue Photographische Gesellschaft A.-G., Steglitz 198.

### Pasquali-Januar-Schlager

- 10. Bankfach No. 13 Mk. 622
- 17. Das Schreckgespenst mk. 845

R. Glombeck & Co., G. m. b. H.

100 m auf. Anfangs wurde ein Induktor von 25 em Funkenlänge benutzt, später ein 50 em Apparat. Zum Antriebe des Transportmechanismus diente ein Elektromotor der, je nachdem man ihn mit Spannungen zwischen 10 und 50 Volt speiste, eine Variation der Tourenzahl zwischen 300 und 2000 in der Minute gestattete. Dieser Spielranm wurde vermehrt durch 4 verschiedene starke Uebersetzungen, so dass die Zahl der Bildwechslungen sehwankte zwischen 30 in der Sekunde und einer einzigen in 15 Sekunden. Ausserdem war ein Schaltwerk, bestehend aus Uhr. Ausschalter Elektromagnet und Batterie, damit verbunden, wodurch alle 20 Sekunden bis alle Stunden eine Beliehtung und Bildwechslung bewirkt werden konnte. Den Unterbrecher trieb Dr. Carvallo von dem Filmtransportwerk aus an und er arbeitete ihn derart aus, dass die Röntgenröhre nur immer im Moment der Anfnahme in Tätigkeit trat. Die Röntgenröhre liess sieh gegen drei andere Röhren, die auf einer Revolvervorrichtung sassen, im Augenbliek auswechseln. Ueber den Apparat kam zum Schutz ein Kasten, in dem oberhalb der Beliehtungsstelle ein Fluoreszenzschirm mit Beobachtungsrohr eingesetzt war, so dass man unabhängig vom Film das Röntgenbild betrachten konnte.

Dr. Carvailo machte mit dem Apparat Aufmalmen der Schluckbewegungen und Bewegungen des Magens und der Dürme an Fröschen und einigen anderen Tieren. Sein Berieht "Methode Radiochronophotographieque" im zweiten Band der "Travaux de l'Institut Marey" 1910 veröffentlicht mehrere Serien, bei denen die schnellste 5 Aufmahmen in der Sekunde zeigt, während bei der langsamsten 1 Bild

auf 112 Minuten kommt.

Weitere Fortschritte waren erst möglich, nachdem in den folgenden Jahren die Röntgentechnik bedeutende Verbesserungen erfuhr und nach dem es gelang, die Expositionen auch für schwierigere Aufnahmen aut einen kleinen Bruchteil einer Sekunde herabzusetzen. Diese Aufgabe wurde gelöst durch die sogenannten Blitz-Röntgenapparate, die bei ausserordentlieher Intensität Beliehtungszeiten von etwa 1/100 bis 1/200 Sekunde lieferten und daher klare, scharfrandige Momentbilder gaben. Nun konnte man daran denken, die Anwendung der Röntgenkinemstographie auf den Körper des Menschen zu versuchen. Da hierbei sehr grosse Bildformate in Frage kommen - meistens 24 30 cm oder mindestens 18 x 24 - so bot die erforderliche rasche Bildwechslung bedentende Schwierigkeiten. Das Prinzip des ruckweise bewegten Filmbandes wurde verlassen; man ging vielmehr zu Platten über, die zum Abfangen der Röntgenstrahlen mit einer starken Bleiplatte hinterlegt werden mussten, sodass die zu transportierende Masse eine gewaltige wurde und jede einzelne Kassette ein Gewicht von mehreren Kilogramm erhielt. Jede einzelne Platte wird mit einem Verstärkungsschirm versehen, der von den Röntgenstrahlen getroffen, in blauem Lieht aufleuehtet und so die direkte Wirkung der Röntgenstrahlen unterstützt. Man erreicht damit eine Abkürzung der Expositionszeit auf den seclisten Teil und noch weniger. Films mit denen man weniger gute Resultate erhielt, da sie weniger röntgenempfindlich sind als Platten, brachte man zwischen zwei Verstärkungsschirme

Die in Deutschland an verschiedenen Stellen konstruierten Apparate unterscheiden sieh im wesentlichen durch die Art des Wechselmechanismus. Die Kassetten müssen mit grosser Geschwindigkeit eine nach der anderen vor die Belichtungsstelle gebracht werden, dort aber jeweils zur Exposition einen Augenbliek ruhig stehen. Die Zahl von 16 Bildwechslaugen, welche die kinematographische Wiedergabe durchschnittlich verlangt, hat man hier bisher nicht erreicht; die Apparate leisten etwa 5 Belichtungen in der Sekunde, höchstens konnte man bis zu 10 Wechselungen gehen. Für manche wiehtige Anfnahmen kommt man mit der erreichten Bilderzahl aus: so sollen für die Erforschung der Magenbewegungen 2 Bilder in der Sekunde genügen Wenn man die Bilder nun, nachdem sie in verkleinertem Maßstabe auf ein Filmband reproduziert sind, mit der i Wiedergabeapparat in dem normalen Tempo von 16 Bildern zeigt, so werden die Bewegungen ausserordentlich beschleunigt und überstürzt. Für das Studium der Vorgänge mag eine beschleunigte Wiedergabe zuweilen vorteilhaft sein, indem sie einen rascheren Ueberblick gewährt, während

# Kino-Theater-Einrichtungen

Schlüsselfertige Umbauten. Gesamteinrichtung nach eigenen, gegebenen Entwirfen und nach neuester Polizeivorschrift. Höchste technische Vollendung. Stromsparanlagen.

Kulante Zahlungsbedingungen.

Rixdorfer Metallwaren – Werke, <u>6. m. b. H.,</u> —— Berlin-Neukölln. ——



# Theater-Klappsitze

Technisch vollendet, verblüffend bequem, grösste Raumausnutzung, markant billige Preise schnellste Lieferzeit.



### Pasquali-Januar-Schlager

- 10. Bankfach No. 13 Mk. 622
- 17. Das Schreckgespenst mk. 845

R. Glombeck & Co., G. m. b. H.

sie in anderen Fällen störend ist. Eine natürlichere Darstellung erzielt man in der Weise, dass man jedes einzelne Bild mehrmals hintereinander etwa dreimal auf den Film bringt; Reiniger, Hebbert & Schall nennen dieses Verfahren pseudokinematographisch

Wir verzichten darauf, die einzelnen Apparate und deren Wirkungsweise zu beschreiben und verweisen dieserhalb auf das oben angeführte Werk. Die bisher erzielten kinematographischen Räntgenaufnahmen namentlich der Magenbewegungen haben ausserorden: lich wichtige Resultate gezeigt. Es mag noch erwähnt werden, dass Prof. Levy Dorn sich zur Erzielung des kinematographischen Effektes einer einzigen Platte bedient, die von Aufnahme zu Aufnahme um einen kleinen Winkel gedreht wird. Die einzelnen Bilder, welche kurz exponiert werden, decken sich zwar, aber man kann doch die Konturen und ihre Aenderungen erkennen, um daraus die Bewegungen zu rekonstruieren. So ist es gelungen, mit Hilfe dieser "Polygramme" die Bewegungen des Magens wiederzugeben.

### Wiener Brief.

Originalbericht.

Die österreichischen Kinematograyhenbesitzer atchen vor einem grossen und gewichtigen Termine. Am ersten Jänner bereits tritt die neue Kinoverordnung in Kraft, jene Kinoverordnung, die so viele Härten und noch mehr Ungerechtigkeiten gegen einen ganzen Stand enthält und über die eigentlich sehon genug, dabei freilich aber noch immer zu wenig, gesprochen und geschrieben worden ist.

Ich habe hier von der beabsichtigten Protestversammlung der Wiener Kinobesitzer kürzlich berichtet. die sieh noch mit dem wichtigsten Punkt der neuen Kinoverordnung, dem Verbot der Sechzehnjährigen, eingehend befassen soll. Bis zu dem Augenblieke, da ieh diese Zeilen schreibe, ist noch kein definitiver Termin für die Abhaltung dieser Protestversammlung festgesetzt worden. Möglicherweise hat man es sieh damit im Reichsverband der österreichischen Kinobesitzer überlegt, vielleicht war es ein Wink von "oben" oder aber waren es auch andere Gründe. In der Protestversammlung sollte nändich ein allgemeiner österreichischer Kinostreik proklamiert werden, der an sich schon ein Novum bedeutet hätte. An einem bestimmten Tage hätten nämlich alle Kinobesitzer in Wien und in der Provinz ihre Betriebe zu sperren — als Demonstration gegen die Härten der neuen Verordnung, ganz besonders aber als Demonstration gegen das Verbot Jugendlicher zum Kinobesuch. In meiner Notiz habe ieh noch die Absieht mit dem Streik als ein genug scharfes und energisches Demonstrationsmittel betrachtet. Im ersten Moment, da diese Nachricht in die Oeffentlichkeit flatterte, hatte diese Absieht auch noch vieles für sich. Nach reiflieher Ueberlegung bin ich aber zu der Meinung gekommen, dass mit diesem eintägigen Streik eigentlich nur wenig erreicht wäre. Ein eintägiger Streik würde wohl den Zweck, die Missbilligung öffentlich gegen ein erlassenes Gesetz zu dokumentieren, erreichen, aber weiter die Behörden gar nicht aufregen. Ich bekenne offen, dass ich kein Freund des Streiks bin, besonders dann nicht. wenn den Kinobesitzern aus der eintägigen Sperre ihrer Betriebe ein finanzieller Schaden erwächst. Ein Protest durch einen Streik hätte wohl einen Sinn, dann müsste aber so ein Streik wochen- oder gar monatelang dauern. Erst dann würde der Staat auf die schlechte Lage der österreichischen Kinobesitzer aufmerksam werden, erst dann, weil ihm nicht nur horrende Steuern entgehen würden. sondern auch andere öffentliche Betriebe, wie Elektrizitätsgesellschaften, die Post und soundso viele Handwerker benachteiligt wären. So ein wochen- oder monatelanger Streik ist aber keine Kleinigkeit und ganz gewiss würde ihn auch das Gros der österreichischen Kinobesitzer derzeit noch nicht aushalten können. So steht es und deshalb müsste eine eventuell einzuberufende Protestversammlung der Wiener Kinobesitzer einen Streik sehr überlegen.

Im allgemeinen ist ja die Sympathie der Wiener Bevolkerung ganz auf der Seite der Kinobesitzer. Maz Linder, der jetzt ein so erfolgreiches Gastspiel im "Ronacher-" Varitét absolvierte, hat wieder zur Hebung der Wiener Kinos insofern beigetragen, als er viele, bisher kinofeindliche Elemente auf dem Umweg über das Varitét zu Freunden des Kinos machte. Immer mehr begegnet man auch in den Flimsvorfihrungen Wienerg Bühnenkinstlern,



# Film-Aufnahmen

:: Fabriken, Bergwerken, Sälen, Theatern, Kliriken, Krankenhäusern etc. :

kommt als einzige die berühmte

# = Jupiter-Kinolampe =

n Frage, in bequemen Transportkisten ohne Packmaterial.

Leichte Montage! Einfacher Anschluss! Grösste Leistungsfähigkeit!

Biegsames Kabel in Leder eingenäht, überall zul., stets am Lager. Auskunft und Raterteilung für alle vorkommenden Kino-Aufnahmen auf Grund jahrelanger reicher Erfahrungen. Illustrierte Preisliate von "Japiter", Elektraphot. G. m. b. H., Frankfurt a. M. — Einige Spezialtirma auf dem Gebiete des Kunstlichtes. — Lager und Vertretung für Berlin: G. Brach, Leipzigerit. S. Expert-Vertreter: Henf Adolf müller, Hamburg 13, Königatt. 3, "Tettenbornhaus".

### Pasquali-Januar-Schlager

- 10. Bankfach No. 13 Mk. 622
- 17. Das Schreckgespenst Mk. 845

R. Glombeck & Co., G. m. b. H.

was gleichfalls entschieden zu einer noch grösseren Popularisierung des Kinos führt. Keine Woche vergeht bereits, in der man nicht in unsern Kinotheatern einen Film mit Wiener Künstlern präsentiert bekäme. In neuester Zeit hat die Kinodichtung in dem Wiener Schriftsteller Felix Dörmann einen sogenannten guten Fang gemacht. Sein packendes Filmdrama "Die Circusgräfin" war ja allerorten zu sehen. In dieser Woche kam ein Film auf den Markt "Die Musikantenlene", den zwei Wiener Schriftsteller, Emil und Arnold Goltz, verfasst haben und in dem nebst der schönen Bernay eine talentvolle Wiener Schauspielerin. Fräulein Eugenie Werner, durch ein massvolles und vollendetes Spiel die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Erfreulich ist auch, dass beide von mir erwähnte Films Wiener Fabrikat sind, wodurch der Beweis erbracht wird, dass man auch in Wien allmählich ernstlich mitzukonkurrieren beginnt. Ich habe mir eine Aufführung der "Circusgräfin" in dem neuen und schönen Imperial-Kino und einen der "Musikantenlene" in dem von Direktor Eckstein mit Geschmack geleiteten Lichtspieltheater angesehen und vermag hiervon nur die besten Eindrücke wiederzugeben.

Eine sehr hübsche Einführung hat die Wiener "Urania" getroffen, die schon manches Verdienst um die Kinoentwicklung für sich in Anspruch nehmen darf, mit den von Dr. Leopold Thoma geleiteten Lichtspiel-Concert e n. Ein Novum, das der Nachahmung wert und für die Bildung unserer Jugend von grossem Vorteile ist. Der erste Abend war Haydn gewidmet. Man sah die ganze Entwicklung des berühmten Komponisten im Film, der uns interessante Momente aus seinem Leben, mit Geschick zusammengestellt, sehen liess. Dazu gab es musikalische Genüsse von unserem trefflichen Concertverein und gesangliche Darbietungen allererst - Kräfte. Wenn man bedenkt, dass diese Veranstaltungen von Lichtspiel-Concerten bei populären Preisen stattfinden, dann kann man ihren kulturellen Wert erst so recht ermessen.

Auch mit den ersten Kinomustervorstellungen sind wir in diesen Tagen überrascht worden. Der Wiener Volksbildungsverein hat mit dem Wiener Kinotheaterunternehmen "Kinoplastikon" (Direktion Juhacs) ein Uebereinkommen getroffen, wonach an jedem Samstag und Sonntag unter Aufsicht dieses Vereins regelmässige Kinovorstellungen stattfinden werden, die nebst den neuesten Weltereignissen, vor allem naturgeschichtliche, geographische, industrielle und völkerkundliche Films bieten werden. In den Anzeigen heisst es, dass die wohlanständige Unterhaltung keineswegs ausgeschlossen ist, doch werden Banalitäten und Geschmacklosigkeiten vermieden. Diese Kinomustervorstellungen bedeuten eine ausgezeichnete Einführung und sind darnach angetan, dem Kino abermals neue Freunde zuzuführen.



### Eug. Bauer. Stuttgart 15 Kinematographen-Fabrik

6435

Berlin: Joh's. Oschatz, Markgrafenstr. 25. Frankfurta M.: FrankfurterFilm-Compagnie Frankuria.M.: Frankurier: IIII—Compagn G. m. b. H., Schaumainkai 3benstr. 35. Hamburg: A. F. Döring, Schwalbenstr. 35. Düsselderi: L. Gottschalk, Centralhof. Wien: Frz. Seldi, Mariahilferstr. 51. Zürich: Elektrische Lichtbühne A.-G.

# Opel & Kühne - Zeitz

# Klappsitzbänke

von den einfachsten bis zu den allerbesten, auch solche aus gebogenem Holz.

Logen-Sessel.

Loren-Sessel. Peddig-Rohrsessel.

Telegr. - Adr.: Opel - Kühne, Zeitz.

Tägliche Produktion ca. 500 Sitze.

Fernsprecher

No. 5. Lieferung

innerhalb ca. 10 Tagen.

4430

Kulante Zahlungsbedingungen. Verlangen Sie unseren Katalog No. 106.

In Berlin N. 4 Zweigniederlassung

Berøstrasse No. 77.

Fernspr.: Amt Norden 2531.

## Messters Projektion G. m. b. H., Berlin S. 61

Telephon: Moritzpl. No. 3026 und 3027.



Blücher-Strasse 32. Tel.-Adr.: .Kinesis'.

# Sie müssen das am 11. Januar erscheinende Drama haben:



# Im Banne der Schuld

Ein Lebensroman in 2 Abteilungen

Vorführungsdauer 32 Minuten.

Preis einschl. Virage 710 Mk.

Am 24. Januar 1913 kommen heraus:

Luischens Liebe

Vorführungsdauer 11 Minuten

Eine köstliche Humoreske

Preis einschl. Virage 250 Mk.

dem Schwarzatal in Thüringen Glänzende Naturaufnahmen

Preis 96 Mk.

Vorführungsdauer 5 Minuten



8524

Wir machen Sie schon jetzt auf

# == zwei Schlager ==

aufmerksam:

# Gequälte Herzen

Lebensroman einer Waise

2 Akte.

# Erloschenes Licht

Die Leidensgeschichte einer Blinden

2 Akte.

In der Hauptrolle

Henny Porten.

Messters Projektion G. m. b. H., Berlin S. 61

Telephon: Moritzpl.

No. 3026 una 3027.



Blücher - Strasse 32.
Tel.-Adr.: ,Kinesis'.

ROSSOR

Und neue Freunde kann das Kino immer wieder brauchen, zumindest insolange es von den Behörden als ein Stiefkind behandelt wird, und unsere Theater es als einen Sündenbock für ihren schlechten Geschäftsgang hinzustellen versuchen. Da hat jetzt eir Wiener Theaterdirek-tor den "ingeniösen" Einfall gehabt, bei der Behörde um die Bewilligung zu Kinoaufführungen anzusuchen. Dieser Theaterdirektor, der wie alle seine Kollegen im Kino den ärgsten Feind erblickt, beabsichtigt im Foyer seines eigenen Theaters tagsüber Kinovorstellunger zu geben. Ob die Behörde hierzu die Einwilligung geben wird, ist sehr fraglich, falls aber ja, dann wird er sein eigener Konkurrent werden. Das ganze entbehrt nicht einer "praktischen" Unterlage: Konkurrenz im Hause. Bei Tag Kino, am Abend Theater - schöner lässt sich so ein Traum eines Theaterdirektors wirklich gar nicht ausmalen.



Aus der Praxis Neues vom Agitationskomitee.

Die stille, aber stetige Arbeit des Agitationskomitees zeitigte besonders in letzter Zeit erfreuliche Erfolge. Es ist jedenfalls gelungen, die Tagespresse zu einer günstigeren Stellungsnahme gegenüber der Filmbranche zu veranlassen. Auch der Kampf der Bühnengenossenschaft und der Bühnenschriftsteller gegen das Kino hat in seiner Schärfe die Spitze verloren, nachdem sich namhafte Autoren wie Gerhard Hauptmann, Hermann Sudermann, Max Halbe usw. bereiterklärten, für die Filmindustrie zu arbeiten. Damit ist der Widerstand gebrochen, der sonderlich unserer deutschen Filmindustrie in der weiteren Entwicklung Schaden zufügen sollte und eine Gewähr für eine aufsteigende Entwicklung unserer Filmindustrie geboten. Inzwischen ist auch von Herrn Dr. jur. Mav. die gegen die Denkschrift des Deutschen Bühnenvereins gerichtete Gegenschrift des Agitationskomitees fertiggestellt und an den Reichstag, den Bundesrat und die Presse zum Versand gekommen. Eine Reihe günstiger Pressenotizen liegt bereits hierüber vor. Jedenfalls wird sich Gelegenheit bieten auf den Inhalt der Denkschrift genauer einzugehen. Aus Interessentenkreisen sind bereits so zahlreiche Exemplare nachverlangt worden, dass mit einem baldigen Neudruck der ersten Auflage gerechnet werden muss. Von allgemeinerem Interesse dürfte es sein, dass nunmehr Ende Januar 1913 die erste öffentliche Versammlung des Agitationskomitees nach Wiedereröffnung des Reichstages in Berlin tattfinden wird. Herr Professor Brunner, zensurtechnischer Beirat des Königlichen Polizeipräsidiums in Berlin sprach unlängst in Rostock im Verbande, zur Bekämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit über das Thema: Die Gefahren des Kinematographen und liess es bei seinen Ausführungen nicht an Angriffen auf die Filmindustrie und den Betrieb von Kinotheatern fehlen. Das Agitationskomitee entsprach gern einer Einladung aus der Bürgerschaft Rostocks, um Herrn Rechtsanwalt Wolffsohn noch rechtzeitig zum Vortrage zu delegieren

### Pasquali-Januar-Schlager

- 10. Bankfach No. 13
- 17. Das Schreckgespenst mk. 845

R. Glombeck & Co., G. m. b. H.

und so die Ausführung n des Herrn Professor Brunner nicht unwidersprochen zu lassen. Auch aus Theaterbesitzerkreisen häufen sieh die Fälle, in denen man die Hilfe des Agitationskomitees in Anspruch nimmt So erst unlängst wieder übernahm das Komitee die Prozessführung in mehreren prinzipiellen Strafangelegenheiten.

Es dürfte auch allgemein interessieren, dass der Bildhauer, Herr Professor Eugen Boermel, Berlin-Grunewald, dem Ehrenkomitee des Agitationskomitees beitrat. Erwähnung verdient ferner ein Vortrag des Herrn Professor Brunner in der Berliner Urania vor dem Verein Berliner Presse, der die Filmzensur in Berlin zum Gegenstande hatte und als deren Beweismittel Filmausschnitte dienten, deren Aufführungsrecht lediglich den Fabrikanten zusteht. Das Agitationskomitee war bemüht, aus rechtliehen Gründen diese Vorführung zu verhindern, hat jedoch davon Abstand genommen, um eine Verschärfung im Verkehr mit der Zensurbehorde zu vermeiden.

Vorstehendes dürfte bezeugen, dass das Agitationskomitee bestrebt ist, im Interesse der einzelnen Gruppen der Branche zu arbeiten, um auch da Anerkennung zu finden, wo bisher offensichtliche Gegnerschaft gegen die Filmindustrie herrschte.

#### Ein Blick in die Berilner Kino-Ausstellung,

L Vom 17. bis mit 22. Dezember fand in den Räumen des Hotels "Deutscher Hof" auf der Luckauer Strasse in Berlin die vom Schutzverband deutscher Lichtbildtheater veranstaltete Kino-Ausstellung statt. Obgleich die Lokalitäten ziemlich weit abseits vom Zentrum der Stadt und damit von dem eigentlichen "Filmbezirk" lagen, waren sie doch nicht schlecht gewählt. Kleine, intime Räume, übersichtlich angeordnet und eine leichte Orientierung ermöglichend. sind grossen Hallen mit Sälen und Vebensälen immer vorzuziehen. Solch grosse Lokalitäten wären freilich für die Kino-Ausstellung auch wenig angebracht gewesen; wenngleich die Berichte der Tages presse im allgemeinen recht günstig laut ten, - dem Fachmann fielen die gewaltigen Lücken, die diese Veranstaltung kennzeichneten

Die Negative nachstehender langen Schlager-Films sind billig zu verkaufen:

Ein Lebenslied

Hinter Klostermauern Spätes

"ECLIPSE" Kinematographen- und Films-Fabrik
Berlin Sw. 48 Friedrichstrasse 2:8.

sofort auf. Die führenden Firmen der deutschen und ausländischen Filmindustrie, soweit sie der Konvention angehören, Latten sich vollständig fern gehalten, und was das zu bedeuten hat, wird jeder, der die derzeitige Marktlage nur einigermassen kennt, ohne weiteres einsehen. Kein Wunder, wenn die Restaurationsräume den Löwenanteil des Platzes für sich in Anspruch nahmen und im Vergleich zu den eigentlichen Ausstellungsräumen wahrhaft gigantisch wirkten.

Dass die Ausstellung trotz alledem eine so günstige Beurteilung fand und das Interesse ihrer Besucher auch wirklich fesselte, ist einzig und allein den beteiligten Firmen zu danken, die durchweg recht Anerkennenswertes, teilweise sogar Vorzügliches leisteten. . . Da die Konventionsfirmen ferngeblieben waren, ruhte die Vertretung der führenden Firmen des Filmmarktes in den Händen von Pathé Frères & Co. Diese Fabrik hatte denn auch alles getan, um die achte Grossmacht würdig zu repräsentieren, und man kann getrost behaupten, dass sie dieses Ziel erreichte. Es erübrigt sich, die altbewährten Fabrikate der Firma sowohl auf dem Gebiete der Apparate- und Kinobedarf- als der Filmindustrie einer eingehenden Betrachtung zu unterziehen; sie sprechen in der Praxis genügend für sich selbst . . . Die bekannte Firma Georg Kleinke, die in Berlin auf der Friedrichstrasse 235 eine ständige Ausstellung für Kinobedarf unterhält, reihte sich würdig an. Ihre Fabrikate resp. die der durch sie vertretenen Firmen zeugten durchweg von gediegener Sachkenntnis und fachmännischer Kombination, . . Von den verschiedenen ausgestellten Apparaten fand vor allen Dingen der Stahl-Projektor "Imperator" der Firma Heinrich Ernemann, A. G., Drcsden, reges Interesse. Das allgemeine Urteil lautete, dass dieser vorzügliche Apparat einen Triumph deutscher Feinmechanik und Optik auf dem Gebiete der Kinematographie repräsentiere. Nicht mindere Aufmerksamkeit bekundete das Publikum für die rühmlichst bekannten Erzeugnisse von Johannes Nitzsche, Leipzig. Das bei Ernemann Gesagte darf im selben Umfange wohl auch für seine Maschinen gelten. Sein Original-Apparat "Nitzsche" 1913 zählt entschieden zu den besten Fabrikaten auf diesem Gebiete. . . Auch die Erzeugnisse der Maltheser Maschinen bau. G. m. b. H. und der Maschinenund Apparatebau-Anstalt Leo Stachow fanden gebührende Beachtung.

Unter den wenigen Verleihinstituten, die am Platze vertreten waren, ist die rijhmlichst bekannte Filmver eih. Centrale Engelke & Co. und die Filmgesellschaft Paul Gelbert, Dresden, hervorzuheben. - Ganz vorzügliche Leistungen konnte man auf dem Gebiete der Stuhl-Industrie bewundern. Hier war es vor allen Dingen die innerhalb unserer Branche zu grossem Ansehen gelangte Firma Otto & Zimmermann, Waldheim i. Sachsen, die ganz hervorragende Erzeugnisse ihrer Fabrik ausgestellt hatte. Vom einfachsten Kino-Klappsitz bis zum elegantesten Klub-Fauteuil hinauf zeugten sämtliche Produkte der durch Grünthal und Henkel, Berlin, vertretenen Firma von feinem, erlesenem Geschmack und gediegener, solider Arbeit. . . Von allen Fabrikaten der ziemlich zahlreich vertretenen Musikwaren-Industrie dürften für Kinotheater die durch Tonfülle und

### Pasquali-Januar-Schlager

- 10. Bankfach No. 13
- 17. Das Schreckgespenst mk. 845

R. Glombeck & Co., G. m. b. H.

Klangreinheit hervorragenden Pianos der Firms Ludwig Hupffeld, A.-G., (vertret n durch Herrn Carl Braun) am greatnetsten und zweckmässigsten sein. Aber auch die Erzeugnisse der übrigen Firmen, wie I. D. Philipps Söhne, Julius Feurich und Hofharmoniumfabrik Mannborg erfreuten sich regen Interesses . . .

Auf dem Gebiete der Beleuchtungs Industrie und aus der Elektrizitätsbranche verdient in erster Linic die Jupiter-Lampe der "Jupiter" Elektrophot. G.m.b. H., Frankfurt, die ein vortreffliches Kunstlicht liefert, unsere Beachtung. Ebenfalls recht bemerkenswerte Erzeugnisse hatten die Sirius Elektrizitätsgesellschaft, Leipzig, die Record Licht . Gesellschaft und einige andere Firmen ausgestellt. . .

Wenige Besucher der Ausstellung werden an dem Stand Nr. 10, dendie Neue Photographische Gesellschaft, A. O., Berlin - Steglitz, innehatte, achtlos vorübergegangen sein. Die dieser Firma patentierte Entwicklungsmethode farbiger Kinofilms garantiert eine unübertroffene Leuchtkraft der Bilder und stellt eine grosse Errungenschaft unserer Branche dar . . Nicht minder bervorragend als die Leistungen dieser Firma sind die der Kino Kopier-Gesellschaft m.b. H., Berlin-Nenkölln. Die Tagesproduktion von ca. 30 000 m bildet den besten Beweis für die vorzüglichen Qualitätsarbeiten dieses Instituts auf dem Gebiete des Kopierens, Entwickelns und Viragierens. . .

Als besonders hervorragend blieben noch 7 erwähnen die Fabri kate der Sauerstoffabrik G. m. b. H., Tegelerstrasse, deren Kalklichtbronner "Triumph" ein ganz vorzügliches Licht liefert, ferner sei genannt die Neue Film - Gesellschaft, Berlin, deren demnächst erscheinender grosser Schlage - Die wilde Jagd" bereits jetzt in den Ausstellungsräumen durch Plaket angekündigt wurde.

Auch die Leistungen der übrigen ausstellenden Firmen waren durchweg befriedigend, wenn sich auch mauche wohl in Anbetracht

# Internat. Lichtbild-Kopier-Gesellschaft

Amt Moritzplatz No. 13209

BERLIN S. 61, Bergmannstr. 68

"Lichtkopie", Berlin -

# Kopieren von Negativen. Entwickeln von Negativ- und Positiv-Film

Perforieren. Chemische Virage. Höchste Leistungsfähigkeit Titelanfertigung, Doppelfärbung, Vollendetste Ausführung

Lieferung elilger Aufträge in kürzester Zeit

Lieferung elliger Aufträge in kürzester Zeit.

# **Monopolfilm-Vertriebs-**

Hanewacker & Scheler :: Berlin SW. 48,



# Wir erwarben das Monopol

(ausser Bayern, Württemberg,

der

# TREU

Viggo Larsen.

# LARSEN-

für die nächsten Jahre. J. Film: Der grandiose Kassenschlager Wir vergeben sofort Allein- und Erstaufführungsrechte.

# Gesellschaft

Friedrichstrasse 25-26 Telephon: Amt Moritzplatz, 12954 : Telegramm-Adresse: Saxofilms Berlin

# recht für Deutschland

Baden, Elsass-Lothringen)

# MANA



Wanda Treumann.

# SERIEN

Freiheit oder Tod, Erscheinungstag 31. Jan. 1913.

Alle Anfragen sind an uns zu richten.

der Unvollkommenheit und Zerrissenheit des ganzen Unternehmens auf recht geringe Proben ihrer Fabrikation beschränkt hatten . .

Ein krasses Beispiel dieser Zerrissenbeit bot der Sund der Eachpresses. Alle möglichen, audandischen Blätter, darunter sogar japanische, waren vertreten; von den deutschen Fachzeitschriften
hingegen abn man auser dem offrieilen Organ des Schutzerbandes
u- dem "Liehtbildtheater" nur die von Rektor Lenike herausgegebene,
haupstachlich für Pädagogen bestimmte Zeitung für wissenschaftliche und Schulkinematographie und zwei andere, rein wissenschaftliche Monatzervien. Die massgebenderen Blätter der Branche fehlten, aus welchem Grunde, geht aus der auch in "Kinematograph"
veöffentlichen Erklärung zur Genüge hervor. Und als vorurteilsfreier Fachmann muss man entschieden zugeben, dass trotz aller
Einzelerlöges der verschiedenne Aussteller diese Erklärung durchaus

Bielefeld, Der Gasthof "Zum goldenen Stern", am Jahnplatz gelegen, Eigentümer G. Lehhrink in Herford, ist in den Besitz einer Firma in Hannover übergegangen, die dort ein Kinematographentheater errichten will.

Bodenbach, Josef Gustav Brand eröffnete das Lichtspielhaus Elbhof-Kino".

Hagen I. W. Hier hat sich eine "Vereinigung für wissenschaft-et und unterhaltende Kinematographie" gebildet, die aus dem Oberbürgermeister und den Spitzen der Behörden, der Presse, der Schule usw, zusammengesetzt ist und die es sich zur Aufgabe machen will, die Erfindung des Kinematographen in grossziigiger und uneigennütziger Weise auszunützen. Der Film einschl. des humoristieigennutziger Weise auszunutzen. Der Film einselt des humoristischen und auch des dramatischen, soweit er Ausstattungsstücke oder historische Stücke enthält, soll nicht allein dieser Bildungs-und Unterhaltungsarbeit dienen; auch des Lichthild, der Vortrag, Deklamation und musikalische Genüese sollen das einzelne Programm abwechslungsreich gestalten und dazu beitragen, dass eine trockene Belehrung verhitet wird. Im nachfolgenden sind die Themen angegeben, über die etwa Vorträge gehalten und Auschauuugsstoff dargeboten werden soll. 1. Die ewige Stadt; 2. In Eis und Schnee; 3. Reuterabend; 4. Unser Heim; 5. Deutsche Städte in Bild und Film; 6. Deutsches Neuland über See; 7. Unsere Kaiserstadt; 8. Turnen, Spiel und Sport : 9. In den Lüften :-10. Das Meer und seine Bewohner; 11. Aus Werkstatt und Fabrik; 12. Aus der Welt des Mikroskops; 13. Im Reiche des Mikado; 14. Aus dem Reiche der Mitte; 15. Soldatenleben; 16. Aus der Alpenwell; 17. Bei unseren blauen Jungen; 18. 1812, 19. Theodor Körner; 20. Christoph Columbus: 21. Mit Blitzlicht und Büchse: 22. Handwerksleben: 23. Am Strande der Seine; 24. Deutsches Volksleben; 25. Wandervogel, Jungdeutschland, Pfadfinder; 26. Unter der Sonne Homers; 27, Westfälische Dichter; 28. Weihnschten in der Kunst; 29. Heilige Stätten im Christentum; 30, Heilige Stätten im Islam; 31, Heilige Statten im Uhristentium; 39. Heilige Statten im Islam; 31. Heilige Stätten im Buddhismus; 32. Aus deutschen Missionsgebieten; 35. Bergfahrten im Wettersteingehirge; 34. Eine Rheimeise; 35. Mit dem Nordeleutschen Lloyd über den Orsean; 36. An den Gestaden der Nordsee; 37. Gesunde Jugend; 38. Bakterien und Infektionskrankheiten, 39. Wilhelm Busch; 40. Aus der Heimat. Das Komitee bittet die Hagener Bürger in einem Flugblatte, Beiträge zum Betriebsfonds zu gewähren und auf die Vorstellungen zu abonnieren. Etwaige Urberschüsse kommen gemeinnützigen Unternehmungen wieder zugute. So wird an der Gründung eines städtischen Filmarchivs und an die Anschaffung eines Aufnahme-Apparates gedacht.

Heldelberg. Eine neue Filmfabrik. Man schreibt uns: Die neuerbaute Filmfabrik im Stadtteil Schlierbach, welche unter den Namen Filmindustrie, G. m. b. H. von einem Konsortium hervorragender Filmfachleute erstellt ist, geht ihrer Vollendung entergen und wird bereits Mitte Januar in Betrieb genommen. De-

#### Pasquali-Januar-Schlager

- 10. Bankfach No. 13 Mk. 822
- 17. Das Schreckgespenst mk. 845

R. Glombeck & Co., G. m. b. H.

Hauptbestandteil der Fahrik bildet das grosse Aufnahmeatelier, welches sich mit seiner 23 Meter langen Nordfront dem verbeifliessen-den Neckar zukehrt. Dieser Raum ist in seinem Aufbau nach Ost. den Neekar zukehrt. West und Nord sowohl als auch in der Deckung ganz aus Glas und Eisen erstellt, während nur die Südwand des Sonnenlichtes wegen aus Manerwerk hergestellt ist. Wie bereits erwähnt, ist dieses Atelier 23 Meter lang, dabei 13 Meter breit und 9 Meter hoch und mit den neuesten bühnentechnischen Errungenschaften, wie Laufsteg, Versenkungen etc. ausgestattet, so dass den weitgehendsten Auforderungen, die bühnentechnisch in Frage kommen, genügt werden kann. Vollständig isoliert von dem Aufnahmentelier ist das eigentliche Fabrikgebäude erbaut, welches natürlich aus feuersicherem Material hergestellt und volle Garantie für absolute Sieherheit bietet. Die Parterreräume umfassen die grossen Kopier-, Fixier-, Entwicklungs und Perforierräume, welchen sich die Garderobenräume für die Schauspieler und das darstellende Personal in harmonischer Weise anschliessen. Auch bei diesen Räumen ist nach jeder Richtung der, weitgehendsten sanitären und hygienischen Anforderungen Rechnung getragen. Im ersten Stockwerk befinden sieh in gefälliger Anordnung die kaufmännischen und technischen Bureauräume, ebenso der vollständig feuersichere Trockenraum, in den ca. 75 000 ebenso der Vollstandig leuersienere Froekenfaum, in der i ca. Jowe Meter Film gleichzeitig getrocknet werden können. Die gesamte Einrichtung ist durchaus zweckensprechend ausgedacht und unter-steht der Regie eines berufenen Fachmannes der Filmbranche. Wie die Fabrikleitung weiter mitteilt, sollen in der Fabrik speziell Films zur Anfertigung kommen, die in ihrer Aufmachung auf einem durchaus ästhetisch-käustlerischen Niveau stehen. Eine besondere durenaus astricuser-kunsternsenen Avveau stehen. Eine besonderer Abteilung dient der Fertgung von Films speziell erzieherischer und wissenschaftlicher Richtung. Fs sind zu diesem Behufe mit grossen finanziellen Opfern eine Anzahl hervorragender Bühnenkünstler engsgiert, die eine wirklich abgerundete und künstlerische Wiedergabe der Filmarbeiten garantieren. Als Regisseur ist der in der Theaterwelt bestens bekanute ehemalige Kgl. Hofschauspieler M. Kormann gewonnen. Ihm zur Seite wird ein bedeutender Altphilologe als Mitarbeiter sein, der sich !wi der Fertigung historischer Films streng an die historischen Grundlagen der gewühlten Sujets anlehnen wird. Sämtliche Dekorationen und Motive für Kulissen etc, sollen aus der Hand namhafter Münchber Künstler hervorgehen. Leipzig. Am Rossplatz 3 u. 6 wird dieser Tage der Picadilly-Lichtspielpalast eröffnet.

Leopoldshall. Demnächst wird hier ein zweites Kino eröffnet.

Remseheld, Mit den hiesigen Kinematographenbesitzern hat die hiesige Stadtverwaltung ein Abkommen getroffen, wonach der



Kaufen Sie keinen anderen Apparat ehe Sie Offerte über unsere 3 Typen

METEOR allererstklassige Theatermaschine KINEMAR solider Theater-Kinematograph FAVORIT Spezial - Type für Saalbetriebe,

> Reisekino etc. eingeholt haben.

Internation. Kinematographen-Ges.,
Berlin SW. 48 :: :: Friedrichstrasse 235]L.

Kmematograph Unterrichtszwecken dienstbar gemacht werden soll. Gegen niedrige Eintrittspreise werden Vorstellungen gegeben mit einem Programm, das sieh den Wünschen der Schulverwaltung anpasst

Saalfeld. P. Röder und Frau haben das Metropel-Theater, Köditzgasse 14, käuflich erworben. Trossingen. A. Laukart eröffnet am 1. Januar ein Kine-

matographentheater. Warmbrunn L Schles. Im renovierten Landhaussaale wird ein

Zur Frage des Schulkines. Anknüpfend an eine in der k. k. Staatsrealschule im XX. Bezirke veranstaltete Probevorführung belehrender Films hat die "Zentralstelle für wissenschaftliche und Unterrichtskinematographie in Wien" in der Wiener Tagespresse Notizen über das Schulkino gebracht, die leicht ein falsches Urteil Oeffentlichkeit über diese Angelegenheit erzeugen könnten, Der Verein "Kastalia, österreichische Gesellschaft für wissenschaftliehe und Unterrichtskinematographie in Wien" sieht sieh dalier zu folgender Richtigstellung dieser Notizen genötigt: Der Erste, der in Oesterreich öffentlich den Gedanken des Schulkinos erörterte, war unser Präsident Josef Kopetzky, der als Obmann der Wiener Schulzensur für Films sich die klarste Ueber-

zeugung von dem hohen Werte der bis dahin kaum gewirrdigten Kinematographie, namentlich für Unterrichts- und Bildungszwecke, bilden konnte. Wenn wir aber den Ausdruck "Schulinge gebrauchen, so denken wir nicht an eine kine mat ograp hiache Anlage in einer Schule, sondern an die pådago-gische Ausnutzung des Kinematographen für Unterriehtszwecke, und zwar im strengen Anschulss an den jeweils durchgenommenen Unterrichtsstoff. Dies ist das System, au dessen Verwirklichung die Kastalia, unser Verein, bisher zwar still aber zielbewusst gearbeitet hat, und das in zwei Monaten für ganz Wien setzt rden wird. Das erste Schulkino das ganz speziell diesen Zwecken gewidmet in die Praxis umgesetzt in die Traxis ungewesse.

O esterreichs, das ganz speziell diesen Zwecken gewidmet ist, wird das von der Ersten österreichischen Sehul- und Reformkinder Gewellschaft m. b. H. in Wien im XV. Pozirk, Kriemhlüplatz, orrichtete, mit den modernsten Errungenschaften ausgestattete Kinesein, und es könnte die erwähnte Gesellschaft nicht jene Firma führen, wäre sie nicht wirklich die erste, die das Schulkino nach dem System Kopetzky zur Tat werden liess. Dieses Kino wird im Laufe des Februars 1913 im Vereine mit der Uran a und anderen Kinos, die sich in den Dienst der Sache stellen, seine bedeutsame Tätigkeit beginnen. Die Organisation und pädagog seh-sachliehe Führung besorgt unser Verein, dessen Gründung während der Kinsenquöte (April 1912) eingeleitet und am 21. Mai 1912 von der k. k. n.-ö. Statthalterei genehmigt wurde. Auf dieser Enquöte, au der auch Vertreter des Wiener Kinematographieklabs - des Gründers der oben erwähnten Zentrale - teilnahmen, sprach nur unser Präsident vom Schulkino, dessen Schaffung er als Notwendigkeit hinstellte. Mitte Mai 1912 trat die "Zentratstelle" ing Leben, mit. einem Titel, der unserem Vereinsnamen zum Verwechseln ähnlich sieht, ein Umstand, der bereits zur Irrtümern führte, und im Inter-esse der "Zentralstelle" vermieden werden sollte. Unser Verein arbeitet unter Patronanz der Wiener Schul- mid Gemeindebehörden, denen von einer Delegierung behördlicher Vertreter in die von der "Zeutralstelle" eingesetzte Beurteilu gskommission wehts bekannt ist. Die gemeinnützigen Ziele der Kastalia wurden vom Wiener Stadtrat durch Ueberlassung eines Projektionszimmers in der Schule XV., Friedrichsplatz 5, anerkannt, Hierdurch wurde

der Verein in die Lage versetzt, seine Programmarbeiten durch-Die bayrischen Kino-Besitzer und das Ministerium. Im An-schlusse an die Münchner Tagung des Vereins bayerischer Kinemato-graphen-Interessenten hatte sich eine Abordnung des Vereins beim Referenten im Ministerium des Innern eingefunden, um die Wünsche

Arbeiterzahl:

ca. 150.

#### Pasquali-Januar-Schlager

- 10. Bankfach No. 13
- 17. Das Schreckgespenst Mk. 845

R. Glombeck & Co., G. m. b. H.

und Anregungen der Mitglieder zu unterbreiten und um Abhilie Unzulänglichkeiten zu bitten. Aenderung bedurfe vor allem die Zensur der Bilder, die jetzt keine Ausscheidung treffe in solche, die lediglich von Kindern und in solche, die lediglich von Erwachsenen gesehen werden dürfen. Weiter wurde gewinscht, es möchte der Lokalzensor der jeweiligen Provinzstadt in Bayern. wo Aufnahmen vorgenommen worden sind, berechtigt sein, die Vorführung von Kinobi dern zu gestatten; zurzeit müssen alle in Bayern vorzuführenden Aufnahmen vor ihrer Aufführung in der Oeffentlichkeit der La ideszensurstelle in München zur Begutachtung vorgelegt werden, wonurch nicht nur Zeitverlust, sondern auch eine Entwertung des Bildes entsteht. Die Aufnahme der Abordnung hat bei ihr anscheinend den Eindruck erweckt, dass im Ministerium wenig Verständnis für ihre Interessen vorhanden sei, trotz wiederholter Denkschriften und begründeter Gesuehe, die meistens nicht einmal eingesehen worden seien. Es müsste als unglaublieh bezeieh net werden, dass - so w rd uns versichert - der betreffende Referent den Kinotheaterbesitzern den Bat gegeben haben soll, wenn durch die ministeriellen und polizeillehen Masenahmen ihr Geschieft ruinnert würde, dann sollten sie Fabriken gründen! Ebenso unverständlich wäre der Standpunkt des Referenten, die Regierung wurde auch bei zahllosen Protesten gegen Verstümmelung der Bilder ihre Ansicht nicht ändern. Die Kinematographen-Interessenten verweisen darauf, dass sie Staat und Stadt nicht unbedeutende Steuersummen zuführen; ein einziges Münehener Kinothester zahle per Jahr fiber 3000 Mark Steuer und an 25 000 Mark Lustbarkeitssteuer. Sie befürenten, dass ihre Wünsche nicht die ausreichende sachliche Behandlung finden.

r. h. Die Protestversammlung der Wiener Kinobesitzer und ihrer Angestellten, die am 19. ds. Mts. in den Räumen des Hotel Wimberger stattfand, rug einen geradezu imposanten Charakter. am selben Tage waren beinahe sämtliche Wiener Kines geschlossen, um allen Kinousteressenten den Besueh der Protestversammlung zu ermögliehen. Es wurde eine ausführliehe Resolution angenommen in der von der Regierung wenigstens eine sechsmonatliche Hinausschiebung der neuen Verordnung erbeten wird. Zahlreiche Abgeordnete wohnten der Protestversammlung bei, unter deren Führung am 20. d. M. bei dem Minister Heinold im Parlament vorgesprochen wurde. Wir werden sow hil über den Verlauf der Protestversaumi lung, wie auch über den Empfang beim Minister Heinold in der nächsten Nummer ausführlich beriehten.

1. Internationale Kino-Ausstellung Wien 1912: "Ehrendiplom und silberne Medaille".

## **Cheater-Gestühl** Otto & Zimmermann, Waldheim (Sachs.)

Spezialfabrik

Gegründet 1883.

Fernruf 194. - Telegramm-Adresse: Zimmermann, Stuhlfabrik Verlangen Sie Katalog und Preisanstellung.

Wochenproduktion: 2500 Stühle.

7650

la. Referenzen stehen gern zur Verfügung. Fabriklager: A. Grünthal, Berlin SW., Kommandantenstrasse 15. — Stets grosses Lager in allen Sorten. 







### Bier sind die Photographien derjenigen Schauspieler.



welche von ihrem Publikum wöchentlich auf der keinwand verlangt werden.

### kichtbild = Vertrieb

(M. P. Sales-Hgency)

G. m. b. H.

Celephon: Amt Moritaplatz 11908.

Berlin SW. 68, Friedrichstr. 35

Celegramm-Adresse: Blikelilm.

Eastman-Kodak-Material

















# Amerikanische Schlager.

7. Februar 1913.







Das Måddnen im Elsenbahnwagen 12 Min. Mk. 250. –



Die Geschichte zweier kokomotiviährer, die, beide von blindem Ehrgelz getrieben, einen

bestimmten Ort zuerst erreichen wollen und dadurch den Zusammenstoh der Maschinen

perursadien.

Die neue kokomotive.

31. Januar 1913

15 1/2 Min.

Mk. 313.-

Eastman-Kodak-Material.

kichtbild-Vertrieb.





8517/8

#

12. 100 4

24.

24

21

31.

31.

4.

Nach amtlichen Feststellungen sind in London Sonntagen 226 Kines geöffnet, die von ungefihr 200 000 Personen

London. In den nächsten Tagen wird das seitherige deutschenglische New Gallery-Restaurant in Regent Street als Kino eröffnet. Die Musik wird von einem vollzähligen erstklassigen Orchester ausgeführt.

Polizeilich empfohlene Kinder-Films. Die in Hamburg einetzte aus Lehrern bestehende Prüfungskon:mission hat ferner

| 3-     | de aus hemern bescenemue ribitungskoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Limbsion has      | Ter   | ner   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|
| 1016en | de Films als für Kindervorstellungen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ilessig eracht    | 16:34 | 1 .   |
|        | Filmtilel:<br>Konstruktionswerkstätten in Lorient .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lux               |       | . 1   |
| 2612.  | Konstruktionswerkstatten in Lorient .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lux               | 27.   | 12.   |
| 2613.  | Konstruktionswerbstätten in Lorient<br>Spiltabergen – Weinscheinschlied<br>Albeharbeidel – Weinschlied – Albeharbeidel – Albeharbeidel – Albeharbeidel – Albeharbeidel (durch Puppen dargest.)<br>Grenzfeste in Cheyenne (Nord-Amer.) – Um esters Kindes willen – Um esters Kindes willen – Um esters Kindes willen – Der Todewritt bei Balaklava – Der Todewritt bei Balaklava – Ein Bärenkunpf oder Bärenringkampf Stambul – Koreika | u Film d'art      | 3.    | 1.    |
| 2614.  | Weihnachtsfreud — Weihnachtsleid .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Messter           | alt.  |       |
| 2615.  | Aschenbrödel Than                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | häuser Spez.      | 20.   | 12.   |
| 2616.  | Aschenbrödel (durch Puppen dargest.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Empire            | 20.   | 12.   |
| 2617.  | Grenzfeste in Cheyenne (Nord-Amer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Speziel 1         | 10.   | 1.    |
| 2618.  | Um seines Kindes willen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B. u. C.          | 10.   | 1.    |
| 2619.  | Ein hartes Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kalem             | 10.   | 1.    |
| 2690   | Der Todesritt bei Balaklava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Edison            | 4     | 1     |
| 0691   | Fin Discontractor oder Disconsinglyment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dileo             | 02    | 1.    |
| OHOO.  | Stambul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Balimus           | 20.   | 1.0   |
| 9693   | Korvika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tavilbao          | 97    | 1.0   |
| 00004  | Korsika<br>Antwerpen<br>Wir or in St. Moritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                | 4.    | 1.    |
| 2024.  | Antwerpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19                |       |       |
| 2625.  | WIF T In St. Moritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                | 11.   | . 1.  |
| 2626.  | Ich kann das Rauchen nicht vertragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99                | 27.   | 12.   |
|        | Auch Arbeit wird (oder will) gelernt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 62    | 4     |
| 30 Z   | sein<br>Dupin kann spitze Gegenstände nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                | 4.    | 1.    |
| 2628.  | Dupin kann spitze Gegenstände nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | C     | 10    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99                | 4.    | 1.    |
| 2629.  | Oesterreichische Balkanländer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **                | 11.   | 1.    |
| 2630.  | Oesterreichische Balkanländer<br>Vaters Hochzeitstag (oder Hochzeitshut)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **                | 11.   | 1.    |
| 9831   | Charaktertänze des Isarwinkler Berg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                 |       |       |
| 20011  | volles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Filko             | 18.   | 1.    |
| 0820   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 28.   |       |
| 0002.  | Wie des Monach die Propen des Nature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 20.   | La.   |
| 2000.  | Jungdeutschland bei der Geländeübung<br>Wie der Mensch die Riesen der Naturabesiegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71-41-4           | 01    | 20    |
| M      | besiegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lurine            | 21.   | 12.   |
| 2634.  | Das Opter Ismaels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99                | 21.   | 12.   |
| 2635.  | Holzindustrie in Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                | 21.   | 12,   |
| 2636.  | Ultrarapide Bewegungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44                | 21.   | 12.   |
| 2637.  | Weihnachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19                | 21.   | 12.   |
| 2638.  | Bubi kommt aus dem Zirkus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gaumont           | 4.    | 1.    |
| 2639.  | Die Herstellung von einem Paar Schuhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **                | 4.    | 1.    |
| 2640.  | Die feindlichen Nachbarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 4.    | 1.    |
| 2641.  | besingt Das Opfer Ismaels Hobinulustrie in Ungarm Hobinulustrie in Ungarm Weinhachten Bibl koramt aus dem Zirkus Die Herstellung von einem Paar Schuhe In der Umgegend von Lüchen Eine Dellarprinzesin Grossmutters Wiegenlied An der bulgarisch-rumfänischen Greuzo Winter in Gallzien Der Taschenktebs                                                                                                                               |                   | 4.    | 1.    |
| 2642   | Eine Dollarprinzessin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nord Films        | 10    | 1     |
| 9643   | Grossmutters Wiegenlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 97    | 10    |
| 1139   | An der hulgarisch-ruminischen Gronze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Caumont           | 20    | 10    |
| 9645   | The Cowerboschule d' Alembert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Common            | 190   | 10    |
| 0646   | Winter in Colinian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.0               | 20.   | 10    |
| D047   | Des Teacher beste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.0               | 28.   | 12.   |
| 2041.  | The lasenenkreps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19                | 28.   | 12.   |
| 0040   | Winter in Galizien Der Taschenkrebs Vichy und seune Kur Liebe und Kinematograph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1774              |       | , 2   |
| 2049.  | Liebe und Kinematograph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vitagraph         |       |       |
| 2000.  | Ein Herr, der nicht ist wie die anderen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Itala             | 3.    | 1.    |
| 2651.  | Der Traunsee, I. Teil, Gmunden, Traun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 16    |       |
|        | ber Traunsee, II. Teil, Traunkirchen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sascha            | 27.   |       |
| 2652.  | Der Traunsee, II. Teil, Traunkirchen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |       | ile . |
| 100    | Ebensee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 3.    | 1.    |
| 2653.  | Der Amerikaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nord, Films       | 27.   | 12.   |
| 2654.  | Die Tochter des Direktors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 27.   | 12    |
| 2655.  | Der Angstmeier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 10.   |       |
| 9858   | Der Hafen von Kopenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **                | 10.   | 1.    |
| 9657   | Dag Schwarze Meer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eclair.           | 3,    |       |
| 9659   | Numme im Lunemerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TACHER.           | 27.   |       |
| 9450   | Die Die fenfantelenties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dack              |       |       |
| 00000  | Die Fiellematrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lutilo            | 21.   |       |
| 2000.  | Frauen Rechtsanwait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pathé<br>Ambrosio | 17.   |       |
| 2061.  | Ortschatten und Sitten Sardiniens .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99                |       |       |
| 2062.  | Der Traumee, H. Teil, Traunkirchen-<br>Ebensee. Der Amerikaner Der Amgelten des Direktors Der Angatmeier Der Hofen von Kopenhagen Nunne im Lunapark Nunne im Lunapark Die Pfestenfabritation Fräulein Rechtsauwalt Ortehalten und Sitteen Sardiniens Fräulein Naulte Fräulein Naulte Im Golf von Spysia                                                                                                                                | 99                | 17.   | 1.    |
| 2563.  | Fraulein Nauke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00                | 24.   | 1.    |
| 2664.  | Im Golf von Spezia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **                | 24.   | 1.    |

#### Pasquali-Januar-Schlager

10. Bankfach No. 13 17. Das Schreckgespenst mk. 845

R. Glombeck & Co., G. m. b. H.

Zick Zack OD HOD a College

Der Kinematograph als Mittel zur technischen Information in Patentprozessen. Eine wertvolle Erweiterung des Kinematographen ist dessen Benutzung zur Anfklärung der Gerichte und des Patentamtes über schwierigere technische Vorgänge, welche Gegenstand eines Streites geworden sind. Mit Rücksicht darauf, dass die Richter kollegien sieh nur ungern zu Besichtigungen entschliessen und derartige Reisen unter Umständen mit erheblichen Kosten ver-knüpft sind, erscheint es als ein einfacher Weg, den Richtern die zur Beurteilung der Technik nötige Aufklärung dadurch zu geben, dass man den technischen Vorgang kinematographisch aufninmt und vorführt. Eine solche Vorführung wurde vor kurzem mit Erfolg in einem Patent-Nichtigkeitsstreit vor dem Reichsgericht vorgenommen. Es haudelte sich dabei um die Erläuterung der grundlegenden Patente des Generaldirektors der Deutschen Tongrundlegenden Faterite des Generaldrescors der Feutschen Fon-und Steinzeugwerke A.-G. in Berlin-Charlottenburg, Nicolaus Jurge-blut, welche die Herstellung von Hohlkörpern aus Quarzgut durch Schmelzen von gewöhnlichem weissem Sande im elektruchen Schmelzofen und Formen der dabei gewonnenen hohlen Formlinge betreffen und bekanntlich in Deutschland ausschliesslich von der Deutsch-Englischen Quarzschnielze, G. in. b. H. zu Pankow bei Berlin ausgeübt werden. Mit Hilfe des von der Gesellschaft für wissenschaftliche Films und Diapositive m.b. H. zu Berlin hergestellten und vor dem Reiehsgericht vorgeführten Film gelang es, die Fabrikationsmethode in allen Einzelheiten so klar und scharf zu erläutern, dass der entscheidende Patent Senat des Reichsgerichts über dieselbe vollständig orientiert wurde und dadurch die technische Einführung, welche durch die Schriftsätze bereits vorbereitet war, ohne weiteres erhielt. Schrittaatze beroux vorbereutet war, onne weiteres erliett. Das Reichagerich hatte in liebenawürdiger Weise in den Kellerräumen einen Raum zur Verfügung gestellt, welcher vollständig verdunikelt werden konnte. Die Vorstellung, welche das volle Interesse des Reichagericht erweckte, führte zu dem gewünsehten Erfolge. Die klagende Partei, Dr. Voelker & Co. (Sidio-Werk zu Cöln) und Dr. Wolf-Burckhardt (Zirkon-Glas-Gesellschaft), wurden mit der Nichtigkeitsklage abgewiesen und die oben erwähnten Patente wurden in vollem Umfange aufrecht erhalten. Es dürite sich empfehlen, wenn man von diesem originellen Informationsmittel in breiterer Weise Gebrauch machen wurde, da dadurch gewiss mancher lang-wierige technische Vorgang sehneller seine wünschenswerte Erledigung finden würde. Da nun der Anfang gemacht ist, werden weitere Fälle bald nachfolgen und es wird der Kinemato-graph Fähigkeiten entwickeln, an die man bisher noch nicht zu denken wagte

Neue Films a solution 9

" ",Pathé." "Der Flug ums Leben." Im Verlag von Path frères erscheint demnächst ein Duskes-Film unter dem Titel "Der Flug ums Leben", welcher alle Vorbedingungen

REBLIN M. 4 K. A. Sehimmel Kinematographen a. Films

2665. Im Lande der Mühlen . . . . . . .

Dalekarlien im Winter

Schokoladenindustrie

2670. Deutsche Schiffsbautechnik .

2667. Das Hochgebirgstal Brembana

2866

2668. Das Otta-Tal

Liefert als Spezialität:

# von erstklassiger Bauart und Optik.

Riesenlager von Films u. all. Zubehör zum Grossbetrieb, wie: Gedenserlinsen, die nicht springen, lichtstärksten Objektiven, alles Zubehör für elektr. Licht u. für das Kalklicht, etc

eines durchschlagenden Erfolges in sich vereinigt und als ein Sensationsdrama ersten Ranges alshald die Repertoires aller grossen Kinobuhnen beherrschen wird. Szenen von ausserordentlicher Realistik halten den Zuschauer in nuunterbrochener Spannung, die sich immer mehr bis zum höchsten Grade steigert. Die Tragödie in den Lüften, die sich hier vor den Augen des Publikums abspielt und eine seltene Aufregung hervorruft, von der jeder Einzelne mitgerissen wird, darf als ein wahres Meisterwerk der Inszenierungs-Dieses interessante und in ieder Hinsicht originelle Drama aus der jüngsten Gegenwart zeichnet sich nuch noch durch den Vorzug aus, dass es dem Geschmack des modernen Publikums besondere Rechnung trägt. Es führt uns auf das Gebiet der Aviatik, die gegenwartig von aller Welt mit begeistertem Interesse verfolgt Wir erleben ein furchtbares Schauspiel in den Lüften; von der Höhe eines brennenden Leuchtturmes mitten im Meere wird ein Mädchen durch einen tollkähnen Flieger in seinen vorüberschwebenden Aeroplan gerettet! - Man weiss nicht, ob man die prächtige Ausstattung oder die hervorragende Regie nicht bewundern soll, die hier eine Reihe hochdramatischer Effekte zu einem künstlerischen Ganzen vereinigt hat, es wird in der Tat alles bisher Gebotene noch übertroffen, wie man es noch vor nicht langer Zeit für umnöglich gehalten hitte. Mit einem Worte, "Der Flug mins Leben" wird für die Lichtspieltheater ein Kassenmagnet werden von frappierender Zugkraft.

Deutsche Mutoskop- und Biograph-G. m. b. H. Verirrt vom Wege, Die Jugendzeit hag noch geldig über Julie Vöhr, der schünen Tochter eines Gutsbesitzers. Freudig streifte das junge Mädchen durch Wald und Feld, alles war nur Sonnenschein um sie Da erwachte die Liebe in ihrem Herzen mit einem Schlage, als sie ihren Jugendgespielen Paul Hellwig wiedersch, nicht etwa, weil sie sich in den stattlichen Menschen, welcher vor kurzem sein ärztliches Staatsexamen bestanden hatte, berlicht hätte, soudern weil sie mit dem Instinkt des Weibes sofort bemerkte, dass der alte Spielgenosse für sie eine tiefe Leidenschaft gefasst hatte. Es wäre vielleicht zur Heirnt gekommen, wenn Dr. Hellwig nicht pletzlich einen Rivalen erhalten hätte, der seinerseits dem Midchen so gut gefiel, dass es den älteren Freund darüber vergass. Ein junger Landwirt Willy Bartels war zum Besuch auf das Gut gekommen, und schon bei der ersten Begegnung lohte das unerfahrene Herz des jungen Madchens in hellen Flammen auf. Am selben Abend machte sie sie a darüber eine Eintragung in ihr Tagebuch, und da auch Wille verliebt

zu sein glaubte, dauerte es nicht lange, bis das Verlebungsfest ze, feiert werden konnte. Dr. Hellwig war wie vom Donner geruhrte als ibm die Gewissheit wurde. Julie auf ewig verloren zu baben da er iedoch ein gesetzter Charakter war, trug er seinen tiefe a Schmerz mit Ergebung und stürzte sich um so mehr auf die Arben. Nur seiner altenVater, dem Pfarrer des Ortes, hatte er sich anvertraut, und fice diesen sowohl als für den Sohn war es die schwerste Stunde de-Lebens, als der Hochzeitstag herannahte. Der Ffarrer vollrog d. G Trauung, und der Sohn kam als Hochzeitsgast. Se verging die Zeit-Dr. Hellwig hatte sieh eine grosse Praxis in kurzer Zeit erworben" demi er war gewissenhaft und verstand es meisternaft, someon Patienten Trost zuzusprechen und das Möglichste für sie zu und Beidem jungen Ehepsar lagen die Dinge anders. Willy Bartels ha or sieh gleich nach der Hochzeit em Gut gekauft und verlebte zeerst dort nit seiner schönen, jungen Frau berrliche Zeiten. Aber das Ungliek schreitet schnell, und ehe der Meusch daran genkt, legt er rschmettert von der Faust des unerbittliehen Schieksals am Boden. Willy hatte sich verspekuliert und verlor sein Besitztum vollständig an seine Gläubiger. Er war von Natur aus leichtsinnig eranlagt. aber versuchte wenigstens, seiner Frau gegenüber seine Pflicht in sofern zu erfullen, als er ihr ein gutes, gesellschaftlich einwandfrei-Heim anbieten konnte. Das war nun zu Ende und um sich eine nene Existenz zu schaffen, beschloss das Ehepaar, nach Berlin zu ziehen. Der Strudel der Großstadt hatte den Leichtshungen jede ele Willy wurde ein Spieler und zwar ein Spieler von Profession. In den heimlichen Clubs, wo die Einsätze an hochsten waren, fühlte er sich zu Hause, und wäre vielleicht noch emmal auf gekommen, wenn dieses Leben seinen Körper nicht völlig ze ruttet So kam es, dass bei einer Palizeirazzia nuch Willy Bartels in die Hände der heiligen 1) ermandad fiel. Dieser Aufregung war sein Herz nicht gewachsen, und ehe man ihn feststellen koonte war er vom Schlage getroffen, tot umgesunken. Ein Kommissar brachte dies : traurige Botschaft der Witwe, die nun mit ihren. Kinde auf ihrer Hände Verdienst angewiesen war. Arbeiten konnte sie nicht, deun sie hatte nur Musik studiert und sieh ein gutes Spiel auf der Geige angeeignet. Diese Kunst brachte indess nicht genug ein, um sieh und ihr Kind davon zu ernähren. So sank Juhe von Stufe zu Stufe. Wir sehen sie, als sie von einer hartherzigen Vermieterin in hitterster Külte auf die Strasse gesetzt wird, wie sie mit dem frierenden Kinde in eine Kaschemme niedrigster Art kommt, um dort wenigstens durch ihr Geigenspiel einige Groschen zu Milch für das Kind zu verdienen, wie die Menschen dieser untersten Schicht oft mehr Herz besitzen, als die Bewohner der Paläste, kurz

Unsern geehrten Kunden und Gönnern ein gesundes, frohes und erfolgreiches Neues Jahr!

### Internationale Kino - Industrie - Gesellschaft

Telephon-Amt: Manneck & Co., Berlin SW. 68, Charlottenstrasse 7-8 Inkafilm, Berlin.

7785

das verwöhnte Töchterchen reicher Leute nun durchzumschen hatte. Alles was von dem Vermögen ihrer Eltere geblieben war, hatte ihr leichtsinniger Mann mit verloren. Inzwischen war Dr. Hellwig immer mehr emporgestiegen. Er galt schon als Leuchte der niedi-und hier - führte ihn eine Laune des Schicksals wieder mit Julie, die er noch immer nicht vergessen hatte wieder zusammen. Unter ett einer Reihe armer Kinder und Mutter bemerkte der Arzt plötzlich uch Julie und ein Blick auf ihre abgerissene Kleidung, auf das Ridende Gosieht, sagte ihm alles. Schnell war sein Entschluss gest, als er die ganze Leidensgeschiehte des geliebten Mädchens er-2613. Sp. ren hatte. Er brachte es zu seinen Eftern, we ein neues Leben für 2614. Wo zer und Kind begann. Nach einem Jähre waren beide soweit 2015. Asch 2616. Asche an ein geordnetes Hauswesen gewehnt, dass sich alle Sparen

sehen das ganze Elend der Großstadt, das Elend, wie es Julie Bartels,

Grenzf, ale Paul Hall violent hatten. Julie war fast wieder wie 9617. 3618. Um sei, ha rau rieirwig siech in aus neugensteiner Arz vorsteinen geliß. Ein har Doktor selbst war derjenige, welcher diese Verinderung mit 2620. Unter neude bemerkte. Eines Tages, als die Pfarrersfamilie im 2620. Unter nass, kam ein Telegramm an Dr. Hellwig, in welchen ihm 39.00 angeboten wurde, zur Erforschung der Seldafkraukheit nach Afrika. zu reisen. So sehr ihn dieser Autrag auch ehrte, wollte der Empfänger jetzt über sein Schieksal Gewissheit haben. Er reichte die Depesche Julie und bat sie, ihn als seine Frau in nie Ferne zu begleiten, und ein seliges Nicken war die Antwort. Im heissen Afrika sehen wir das glücklichste Paar der Welt zusammen. 3 Dr. Hellwig streng seine Pflicht erfüllend, hier den armen Negern helfend, dort neue Fälle untersuchend, aber überall wie ein Samarder erscheinend. Und Julie mit dem Kinde half ihm getreulich. Auch sie trug ihr Scherflein zur Milderung der Leidenden bei und wenn sie ihnen manchmal etwas auf der Violine vorspielte, vergassen die armen Kranken votlständig, dass eine fast unheilbare Seuche sie bald dahinraffen würde. Se hatten sich zwei liebende Herzen nach langen Fährnissen getroffen, doch um so näher standen sieh nun die Beiden.



Messters Projektion. Gleichund gleich geselltsichgern. altes lautet , ein und Sprichwort Wahrheit desselben soll uns auch dieses Bild

wieder einmal beweisen. Fräulein Pfefferkorn ist die Haushälterin zweier alter Junggesellen und ihres Neffen. Sie hat es stets verstanden, sich dem Kleeblatt gegenüber den nötigen Respekt zu Mit strenger Miene rügte sie jedes ungebührliche Betragen der drei Herren und keiner wagte es je, ihr zu widersprechen. Leider war sie nicht mehr so jung und schön, wie die drei es gerne gehabt hätten und wenn ihnen die Alte kaum den Rücken gedreht hatte, machten sie sich in höhnischer Weise über sie lustig. der Neffe fühlte sieh in ihrer Gegenwart nicht wohl und will sieh ihren Launen nie recht fügen. Der Zufall will es nun, dass die drei Junggesellen endlich einmal von der Alten erlöst werden sollen. Eines Tages bekam die Pfefferkorn eine Trauerunzeige, ihre Schwester - Dicke Trimen rannen der Pfetferkorn die Wangen war gestorben. herunter und alle drückten der Haushälterin das herzlichste Bei-leid aus. — Nun musste sie des Begrübnisses wegen auf mindestens 8 Tage verreisen, welche heimliche Freude für die drei Junggesellen, da konnten sie ihren Leidenschatten wieder mal freien Lauf lassen. Die Pfefferkorn schrieb ihrer Nichte, einer hübschen, jungen Dame, dass sie doch ihre Stellung als Haushälterin während einiger Tage ausfüllen möchte. Ein paar Tage darauf sehen wir die Nichte im Hause wirtschatten, sie wird von den drei Herren vergöttert und während sie mit dem Neifen liebenswürdig plaudert und herunpoussiert, verseht sie es, die beiden anderen in der Küche mit Wirtschaftsarbeiten zu beschäftigen. Als dann nach 8 Tagen die Pfefferkern depeschiert, sie könne überhaupt nicht mehr wiederkommen, da ihr Schwager sie nicht wegliesse, fand die Ausgelassen heit der drei Junggesellen keine Grenzen. Zwar mussten die beiden Aelteren ihre bisher für die hübsche Nichte gehegten Hoffnungen aufgeben, aber die Tatsache, dass die alte humische Madame Pfeffer-korn nicht wiederkehre, liess sie dies leicht überwinden und gern gaben sie ihren Segen zu dem Bunde, den die hibselte Haushälteriu mit dem Neffen schlos

Deutsche Schiffsbautechnik Dieses abweels-lungsreiche Bild führt ums auf einer grossen Hamburger Werft zuerst in deren Werkstätten, wo die Eisenteile, d. h. die Platten und die Panzer der Schiffe vorgerichtet und wo die Nictlöcher gebohrt bzw. gestanzt werden. Die Platten werden durch grosse Walzen gebogen; alle diese Maschinen erforden naturgemäss eine ganz enorme Antriebskraft und eine dementsprechend kolossale Konstruktion, Bei dem Gang durch die Werkstätten erblicken wir auch die Turbinen des augenblicklich grössten Dampfers der Welt, des "Imperator", im Bau. Ein Vergleich der so kleinen Menschen mit diesen enormen Dimensionen zeigt uns so recht, welche Riesen-Abmessungen hier in Frage kommen. - Von der Werkstatt gehen wir zu den Hellingen und sehen dort das auf Stapel gelegte Schiff im Bau. Die in der Werkstatt vorgerichteten Teile werden zusammengesetzt, die Nietlöcher werden nachgerieben, Schienen **Optische Anstalt** 

### G. Rodenstock

München, Isartalstrasse 41-43

### Kino-Optik





Projektions-Objektive jeder Art.

### Kondensatoren

mit Hartglas-Linsen

grösste Sicherheit gegen das Springen der Linsen. Projektions-Katalog gratis und franko.

### Wollen Sie

Bir Geschäft heben. Ihre Kassen füllen, und allem Aerger über unpünktliche Bedienung ein für allemal ein Ende nuschen, und ausserdem Ihre Programmukosten vermindern.

### dann müssen

ich umgehend mit nus in Verbindung setzen. Wir liefern Wochen-Programme 1 .- 6. Woche in vorzügliehster Zusanunenstellung zu konkurrenzlosen Preisen bei promptester Bedienung. Ausserdem empfehlen wir aus unserer Schlager-Abtellung

sämtliche erscheinenden Schlager zu billigsten Preisen für gauze und halbe Wochen.

...........

Frei ab 13. Dezbr. sämtliche Wochen zu besetzen:

Die grosse Sensation Ewige Zeugen. Not bricht Elsen. Arladne. Gebrochene Frühlings-Rose.

Gesellschaft für Kinematogr., Projektion und

Reinhold Dahlgreen & Co. Berlin N.20. Prinzenallee 83. Fspr. Norden 5959. Frei ab 20. Dezbr. sämtliche Wochen zu besetzen: Dieschwarze Katze

H. Teil. Der Sturm. Spätes Glück. Fräulein Chef. Leben oder Tod.

**Reklame-Diapositive** 

in feinster handkolorierter Ausführung, nach Entwürfen erster Künstler im eigenen Atelier hergestellt, sämtlich mit

ssingumrahmung, liefern wir schnellstens zum Preise von Mk. 3.25 per Stück, Extra-Abzüge Mk. 1.00 Ein Versuch macht Sie zu uns. dauernden Kunden, werden zerselmitten und die einzelnen Teile werden durch Nieten entweder auf hydraulischerm Wege oder durch die sogenannte Kniehebelpresse aneinandergefügt. — Hoch in den Lüffen vertolgen wir mit Interesse die Konstruktion eines der Riesenmontags-Gestelle, die "Heilige" genannt werden. Majestätisch schwebt der gen Höhen; ein Wink jedoch, ein Hebelgriff des Menschen, der Inn bedient, und gehoraam senkt er sich oder steigt in die Höhe, ganz nach dem Willen des Führers. Das Schiff ist fertig, es läuft vom Stagel unt wirden der Schwimm-Dock und einen Riesenkran, den grössen der Welt, sehen wir in voller Tätigkeit. Noch einmal fesselt der Stapellaut eines riesigen Passagierdampfers der "Klamburg-Amerika-Linie" unser Interesse, dann sagen wir der Werft "Valet". Da die Kinematographie von beute sieh immer mehr auf



Er versteht seine Rolle. Onkel Strong, der wohlhabende Gutsbesitzer im Westen, hat seine reizeuden Nichten zu einem Besuche eingeladen, und die verführerischen Schilderungen, welche er seinem bei ihm tätigen Neffen Harry von den drei Grazien gegeben hat, haben diesen auf einen verschmitzten Plan zebracht. Zwei

gute Freunde und Arbeitsgenossen, Dick und Bill, sind mit mit Konplott. Harry sont seinem Oheim, dass er nach Hause milsse, kounnt aber unmittelbar nach der Ankunft der Mädehen als Dame verkleidet zurücke und lasst sich ihnen und den alten Herm als Dieks Kopf in die vermeintliche startliche Witwe verlicht, während der verkappte Den Jun von den den inetten Käfern mit liebevoller Zärtließkeit verhätes-helt wird und sie nach Herzesslust abbinsehn gewordenen Mitweselbsvorsenen dafür in bauf nehmen; doch was tut's — er fühlt sieh in seiner Rolle sehr wehl und hat bisweilen das Bedürfnis. Pericke und sonstiges weilbiese Zülehier abzuwerfen. Mann nehmen; an ein. Zweinud-antinnt er mit kraupper Vort Gefahr der Entdeckung seines Doppelegieks und cinnt vergwigt die angenehme Rolle weiter. — Da eines schönen Taues kormit nierewartet Dieke wirkt bei Mütter van und un hat die Herichelbeit

Das Ahenteuer der jungen Aerztin. Deralte Doktor Smith in Georgetown, einem entlegenen Flecken des Westens hat seine Praxis niedergelegt und einer jugendlichen Kollegin, Flora Bixly, übertragen. Der Einzug des anmutigen Fraulein Doktor erregt unter der Männerwelt des Ortes allgemeines Aufsehen, und ein verliebter Don Juan kann es nicht unterlassen, unter dem Vorwande einer Verletzung an der Hand sieh ihr aufdringlich zu nähern Ein anderer, ein junger Witwer, der soeben mit seinem von der Aerztin kurierten Kinde das Haus verlassen hat, ahnt die Absieht des nicht im besten Leumund stehenden Mannes und kommt der Bedrängten zu Hilfe; vor seiner drohend geballten Faust ergreif der Freehling sehleunigst die Flueht, und Fräulein Bixly dankt ihrem Befreier, für den sie eine warme Sympathie empfindet, von Herzen, - Auch Owen möchte sich für die Heilung seiner kleinen Tochter dankbar erweisen und bringt der Aerztin statt einer Geld entschädigung eine grosse Flasche reinen Alkohol, den sie zu Heil zwecken gut gebrauchen kann. Die etwas seltsame Spende erkliri sich daraus, dass er heimlich dem verbotenen Gewerbe der Schnaps brennerei obliegt. Auf dieses hat aber neuerdings die Regierung ihr besonderes Augenmerk gelenkt und einen Detektiv in die Gegend gesandt, welcher die Schuldigen ermitteln soll. Er führt sich durch das Schreiben eines gemeinsumen Freundes bei Fräulein Brylg eit und sieht bei dieser Gelegenheit die Flasche Alkoho' stehen. Au und asent bes dieser Geiggemeit der Fusiene Auson seinen. Aus seine Frage, von wen sie dieselbe erhalten habe, nennt sie dun de Geber, und der Bearnte hat nun bald die geheime Werkstatt Owens entdeckt. Dieser, zuf eine diskrete Warnung Floras hin vor den Häsehern flüeltend, wird durch einen Schuss verwundet und rettest sieh in das Haus der Aerztin, die ihn verbindet und in ihrer Kanuner versteckt. Der nachdringende Detektiv jedoch sieht die Blutspuren. und der Verfolgte, erkennend, dass er sich doch nicht verbergen kann tritt ihm mit verzweifelter Entschlossenheit mit dem Revolver in der Hand entgegen. Die Aerztin aber weise ihm mit milden und deels erusten Worten die Waffe zu entwinden, und auf ihre Fürsprache hin liest der Beamte um des verwaisten Kindes willen Gnade Recht ergehen, denn Owen gibt der rreundin sein Manneswort

### Ein Neujahrs-Glückwunsch-Film

ist stets eine vom Publikum dankbar und beifällig aufgenommene Aufmerksamkeit.

Kein Theaterbesitzer sollte unseren glänzenden Neujahrs-Trickfilm

### An der Jahreswende

sich entgehen lassen.

Verblüffende Tricks. DDDDDD Glänzende Ausführung. DDDDDD Reizvolle Handlung.

Preis: 35 Mark.

Versand erfolgt auch direkt an jedes Theater von Sonnabend, den 28. Dezember cr. an.

8531



### Deutsche Bioscop - Gesellschaft

m. b. H.

— BERLIN SW. 48, Friedrichstrasse 236.

Telephon: Lütsow 3224. Tel.-Adresse: Bioacope.

künftig die Hand von dem verbotenen Gewerbe zu lassen. Und er wird es halten — die Zukunft verheisst ihn einen ichonen Lohn, Rie ehtz eitig gie warnt. Eine Gesellschaft imiger Gold-

hält bei der Hotte eines alten Kollegen, der sehon länger in der Gegend weilt, Rast. Drei andere Männer, deren canzes Wesen und Kirselen essen ist, sehen die neuen Ankömmunge mit sehelen Augen an und fordern sie auf, ihren Wanderstab sch eunigst weiter zu setzen; aber der mittige Anführer der Kolonne, ''om lässt sieh nicht ein iener alte Colderiber sie dobei und warnt seine teiste, sodass diese auf den gerdanten Ueberfall vorbereitet sind und den Rowdies einen Lagerplatz beobschiet, wirlst er in einer Schänke noch drei Spiessgesellen zu und will einen neuen Rachezug ins Werk setzen, der allein einen Rekognoszierungsritt unternommen hat, sieht die seehs angeritten kommen. Er vermag seine Gefährten nicht mehr vor ihnen zu erreichen, sprengt aber in rasendem Galopp nach dem nächsten Flecker und alarmiert den Sheriff, der ihm mit seinen Lenten imgesämmt folgt. Die Goldgrüber auf ihrem freigelegenen Rastplatz den Kugeln der Feinde schutzlos preisgegeben, haben noch rechtzeitig die Hötte ihres alten Fremides besetzen können und verteidigen sich dort mit zähem Mute gegen die Ubermacht. Trotz des tapferen Widerstandes wirden jedoch die wohlbewaffneten, rücksichtskosen Banditen wohl den Sier davontragen, doch im rechten Augenblick erscheint Tom mit seiner Hilfstrume und fällt ihnen in den Rücken. Zwischen zwei Fener gestellt, mussen sie sieh zahneknirschend ergeben und sehen ihrer wohlverdienten Strafe entgegen; die jungen Goldgrüber aber werden sich fortan ungestört und unbesorgt der Suche nach dem edlen Metall widmen können



moreo ziela en. An einem ihrem Hereis, moreo ziela eine Ca ikkerringae durch disrbeinische Land. Sehor ist din erste Ziel, ein kleines Städtelen, erreicht und Florian, der junge Spielmann, schurrt den Schimmel aus, um der Truppe vor dem Eiranee noch eine kurze Rasa zu gönnen. Da wird üller Aufmerksandein unt folgende Segen gelenkt. Das sehwere Studtton

öffnet sieh knarrend, und unter Verantritt der Geistlichen und der Ratsherren der Stadt schleppt man, begleitet von einer grossen Volksmenge, and einem eleuden Karren eine Hexe zum Gericht. Die Gaukler laufen hinzu, dem gransigen Schauspiel zu folgen, Der Zug erreicht die Richtstätte. Noch eimmal wird die Hexe, ein blithend schönes Weib, vor ihre geistlichen Richter gebrucht, und da sie, eingedenk der drobenden Folter, nicht lengnet eine Hexe zu sein, so bricht der Richter den Stah über sie und überliefert sie dem Henker. Die fanatische Menge johlt Beifall und drüngt dem Holzstosse zu, auf dem jetzt das unglückliche Weih verbrannt werden soll. Schon halten dir Henker und seine Kuechte die Fackeln Schon halten dir Henker und seine Knechte die Fackeln bereit. Noch einmal verliest der Prior das Urteil und den Schlusspassus: "So sich aber ein freyer Mann findet, der die Hexe zum Weibe begehrt, ist sie frey und des Urteils solange legig, als sie ihrem Befreyer ein ehristlich tren Weyh ist . . . "Florum hört diese Worte und alsbald beginnt der Wunsch in seinem Herzen Wurzel zu fassen, das schöne Weib, von dessen Unschnid er überzengt ist, zu befreien. Gerade ruft der Proir zum Dritten: "Begebret sie niemand?", da springt Florian hinzu und will die Hexe zum Weibe. Fascha, seine Gesponsin bei der Truppe, sneht ihn zurück zu halten, aber er stösst sie von sien um der anderen willen. Das verzeiht ihm Faseha niemals. Das Volk ist unwillig ob des Ausgangs der Sache; es finden sich auch wohl etliebe, die behaupten, der junge Spielmann sei behext, aber der Prior spricht Marinka, das ist der ketzerische Name der Hexe, Florian zu. Die Ganklertruppe meidet darunf die Stadt und zieht weiter ihres Weges. Florian und Mariuka geniessen ihr junges Glück in Zufriedenheit, über die versehmähte Fascha sinnt auf Rache. Im nächsten Flecken wird angehalten und eine Vorstellung veranstaitet. Just reitet mit einem befreundeten Ritter der Gaueraf vor ber und sieht belustigt den Gauklern zu. De entdeckt er Marinka und ist erstaunt soviel Schönheit unter Ganklern zu finden. Der Winsch wird in ihm rege, dieses Weib zu besitzen, aber er muss die Entdeckung machen, dass ihn: Florian im Wege steht Also trachtet er, ihn zu beseitigen. In diesem Vorhaben wird er von Fascha unterstützt, die in ihrem noch immer ungestillten Rachedurst bei Gelegenheit eines im Dorfe ausgebrochenen Brandes Florian fälschlich der Brandstiftung beschuldigt. Dieser Umstand kommt dem Grafen sehr gel gen und er lässt den Rivalen in den Marinka erhält Kunde von dem Schieksal ihres Kerker werfen. Mannes und in ihrer Herzensangst macht sie sieh sogleich zum Grafen euf den Weg. Für einen Kuss ist der bereit, Florian die Freiheit zu geben, und nach kurzem Seelenkampfe onfert sich Marinka für Aber Florian ist am Kerkerfenster Zeuge der Szene Geliebten. und kaum sind ihm die Ketten genommen und er der Freiheit wieder-gegeben, als er zu den frommen Brüdern des Klosters eilt und der das Hexenurteil mit dem Nachsatz: "Holt sie aus dem Schlosse, sie

hat mielt betragent"; zuhettet, I'nd die Münche holen Marinka aus dem Scholesse mul bringen set zum zwerten Male auf den Hübstuss. Floran ist bald genag von Reine gepackt, doch auch der Grif bedauert seine miselachte Tot, durch die er eine Unschnidige am Unglinek gestürzt hat. Er simit, wie er das Werlt errette. Sein Rosa lösst er eilgs sattolk und reitet zum Bischof von Lindurg, der sellin imstande ist, das genagens Frieflanfandeben. Er befeitet dem Bischof gestürzt dem Bischof von Bischof vo

Man mayes eich zu helfen wiesern. Herr Tobias Hope und seine alte Lieb, die Fran Beich, hatten miteinnober ausgement, dass ibre Kinder, Mox ned Klerchen, ein Paur werden solder, gewissernussen mus Bectäusgründen, die Kinder sollte des Bandkmyfen, das dariads zwiselien den Alten na, es hatte slem mehrt sällen sein! Aber auch hier galt das sehlige Word Wilhelm Busslus "Erstens kommt es anders, zweitens als man deult! Sauchl Hope, Sax als sanch des muurers kinden der Fran Rosch-Sauchl Hope, Sax als sanch des muters kinden der Fran Roschsten der Sam der Mass der Brand der Sam deutsche der der waren bereits dem Zinge des eigenen Herzens gefolgt. Wie die innen um die Alten an der Nass hermifahren und seldiesselle doch mi List Chiebe macht be kanutlich erfinderisch üben Willen durchan setzen wissen, sit unghabble komisch, und der übermenige Schwank

unf den Beschauer nicht verfehlen.

Peter auf dem Witwenhall. From Loris Ehehimmel ware wolkenlos, lockten nicht die lieben Frennte den Gatten allzuoft ins Wirtshaus. Zwar sind es immer mir wenige Standen, die sie allein zubringen nass, aber der jeugen Fran wird das Alleinsein schwer gemig. Wieder ist der allwöehentliche Bier abend gekommen und diesund nimmt Lori ihrem Mönnchen das Versprechen ab, doch ju früher als gewöhnlich mich Hause zu kommen. Er verspricht es auch gern, allein einmal im Kreise der Freunde, wissen diese um bald seinem Versprechen untven zun machen. Im alten Ballhaus ist an diesem Abend Witwenhall und der gehen sie hin, und Fritz durf natürlich eicht febien. Wie aber Frau Lari beruhigen? Die Freunde wössen einen Ausweg. Fritz schreiht seinem Weibehen, dass er eine geschäftliche Konferenz habe und ein Bete besorgt den Brief. Also auf ins Ballhaus! Dort augelangt, ist Fritzens Schuchternheit auch bald obergrunden und eine schöne Maske beckt ihn ins Chambre séparée. Da naht sich ihac einer der Freunde und raft ihn zu dem andern: "Kernest Du dem die schöne Maske nicht?" fragen sie ihn, "Es ist ja Deine eigene Fran," Fritz will es aufangs nicht glauben, doch da er sehon einen kleinen Schwips weg hat, wird er leicht überzeugt und findet sich auch schnell in das Unvermeidliche. Er lässt sich deshabl aber das Vergnügen nicht sehmälern und als der Morgen graut, kehrt er mit seiner vermeintlichen Fron in sein Heim zurück. Tannelnd und übermüdet, freut er sich auf den winkenden Schlummer und will siehs eben bequen machen. Doch o weh? Was ist das! In ihrem Bette erhebt sieh die wirkliche Fran Lori und ein nicht gerade gemütlicher Empfung wird der schönen Maske und dem ungetrenen Ehemanne zuteil. Eine gute Lehre für Fritz, der wohl so bald nicht wieder den guten Freunden folgen dürfte.

Wintersport in der Schweiz, Wintersport! Welch ein Zauber liegt in diesen: Wort! Die Muskeln spannen, die Langen delinen sich, wir atnen die eisige, befreiende Bergluft, die auch in diesem Winter ansere Nerven stürken wird. Noch hat der Herbstwind die letzten Blätter nicht von den Bäumen gerupft, da beginnt schon der nimmermüde Sportler eitrig die Welterberichte aus den Berggebieten zu studieren und wie jauehzt sein Herz, wenn er aus Davos oder wo es immer liegt, das geliehte Nest, endlich lesen kann: Der Wintersport hat begonnen. Das ist zwar Schwindel, er hat noch gar nicht angefangen, aber er wird aufangen' er nur erst da ist! Also die Skier auf den Rücken geschmillt, den Rodel verfrachtet und los! Und abermals malmen die Telegramme: Der Wintersport ist eifrig im Gange! Dann kommen allmählich auch die anderen in Unruhe, die "Nichtprofessionalen" brechen ihren Winterschlaf und dabei ist wohl mancher, der beimlich seufzen mag: Gott, wenns nicht so "fäschouebel" wär! Er denkt sehon daran, wie er sieh bei seinen Skinbungen zum Gandium der anderen die Beine verrenken wird und gar erst beim Rodeln, die mannigfuchen Blamagen! Ilmi wird schlecht, wenn er nur darnu denkt, aber es ist so "fäschonebel"! Er wird sich diesmal in seinem neuen, feschen Rodlekosting photographieren lussen, auf Post-karten natürlich, mid in seiner Busentusche Tiefe ist schon eine Liste der Personen verwahrt, denen er diese sportlichen Könnens schicken wird. Ski Heil<sup>1</sup> August Krause oder so. Und dieser Triumph söhnt ihn nus mit den Unbequemlich keiten, die ihm der Winter vermsseht. Inzwischen entfaltet sieh der Winter in seiner ganzen Pracht! Von den Bergen sausen die Rodel und Bobsleighs, selwerfällig kranchen die Skier den Hang hinauf, um desto gewandter abwärts den Lauf zu nehmen, auf der spiegelglatten Eisfläche des Sees tummeln sich graziös ungezählte l'aare. Da hat wohl manch Beteiligter den stillen Wunsch, die Herrlichkeit möchte kein Ende nehmen! Aber das giht es nicht auf unserem kreisenden Erdball. Dass man zum Augen-blieke sagen köunte: "Verweile doch, du bist so schön!" Wen-nun erst die Warenhäuser ihren Ausverkanf in Wintersportatikeln

**Prosit** Neuiahr

allen werten Kunder

Onkel Martin'

Auch 1913 mieten Sie

Zuakrāitiae Programme

Zugkräftige

Schlager

Alle Schlager

In mehreren Exemplaren:

(21. Dezember) 925 Meter.

Die rote lule

Hexenfeuer

Ewige Zeugen Der Arzt seiner Ehre Vorgluten des Balkan-Brandes

Verkannt!

Augenblicklich frei:

Zwei zweite Wochen. zwei vierte Wochen. Wöchentlich zweimal wechselnd.

Konventions-Films

Jeden Schlager ins Programm. Grumont-Woche A und R

in zweiter Wothe frei!



wie sonst pon

3.

Martin Dentler, Braunschweig

Fernsprecher: 1143 1144.

Telegramm-Adresse: Centraltheater.

ammelden, dann ist dein Ende nicht mehr so fern, du sehöner Wintersport!

Eine Dollarprinzessin. Graf Hans von Berner hat seinen Vater verloren und bei Ordnung der Hinterlassenschaft stellt sich heraus, dass das Familiegun überschildet ist. Der Brütten der Wilter und sich sofert murisk, auch der Wilter und sich sich sofert wirden wie der Wilter und sich sich sofert wirden wirden wirden wie der Wilter und sich sich sofert wirden wirden

hinüber, wo er einen Wirkungskreis zu finden hofft, der es ihm ermöglicht, die Seinen zu sich zu nehmen. Aber er findet nicht gleich eine Stellung, wie er ie erhofft hatte, er muss erst in einer Febrik arbeiten, und wir sehen, wie er nicht nur Körperkraft zeigt, sondern auch seinen Arbeitskameraden gegenüber seinen vornehmen Sinn bewährt, indem er einen Werkmeister vor der Tücke der Arbeiter schützt und einem Mädchen gegen ihre Verfolger beisteht. Schliesslich wird er einem masienen gegen inre vertoiger beistent. Schienessien wird bei der hübschen und eleganten, aber exzentriischen Milliardärtochter Anny Stevensohn Chauffeur. Um deren Hand wirbt der von ihrem Vater begünstigte, reiche Mr. Pullmann. Anny aber macht sich nur über diesen lustig und nimmt seine Werbung nicht ernst, während ihr neuer Angestellter ihr wegen seines ehevaleresken Auftretens und seiner eleganten, vornehmen Erscheinung täglich mehr gefällt, so dass der Unterschied zwischen Herrin und Angestelltem nieht immer gewahrt wird. Sie sieht es offenbar nieht ungern, dass er seme Herrin verehrt, und reizt ihn durch gefährliche Koketterie. Als er bei der Verfolgung eines Diebes, der Annys Motorboot gestohlen hat, nach einer hitz gen Verfolgung in den See springt, schwimmend das in voller Fahrt befindliche Boot erreicht und da der Dieb sich ebenfalls durch Schwimmen zu retten sucht, sich des Steuers bemächt gt, wird die Kameradschaft zwischen Hans und Anny so intina dass Mr. Pullman seine Kündigung bei Annys Vater durchsetzt, Aber schon kurz darauf kann er Anny und ihrem Vater bei einer Ausfahrt einen wichtigen Dienst leisten. So bringt Anny ihren Chauffeur im Triumph wieder heim. ihn zu entfernen, schickt Pullman ihm eine gefälschte Kündigung mit Annys Unterschrift und schickt einen Steuermann auf seine Spur, der ihn auf ein Kohlenschiff heuert, das soeben den Hafen Anny findet in dem Zimmer des Chauffeurs den verlassen soll. gefälschten Brief und obwohl Pulman zuerst leuguet, bringt sie ihm, indem sie ihn in dem tiefen Bassin ihres Hundebades einsperrt und die Schleusen zieht, zum Geständnis. Nun muss er sie zu ihrem Motorboot begleiten, das sie selbst steuert, bis sie das Schiff einholen, auf dem Hans sieh befindet, und während sie mit diesem zurückkehrt, hat Pullman auf dem Schiffe das Nachsehen. Jetzt kann auch Annys Vater sich nicht länger sträuben, da Anny selbst dem Chauffeur ihre Hand angetragen hat, er gibt zu der Vermählung seines verwöhnten Kindes mit Hans, der sich erst jetzt als Graf von Berner zu erkennen gibt, seine Einwilligung. In der Heimat, wo er seine Braut den Seinen vorstellen will, kommt er gerade noch zur rechten Zeit, um bei der eben beginnenden

Versteigerung das väterliche Gut känflich zu erwerben.

Lin alten Fort Dearborne oder

Line go im Jahre 1812. An einem

Line Fort Bearborne oder

Fortige, ein Jahre 1812. An einem

Fortige, ein befrundete Häupfling

de Pottawatomie Stammes, vor dem Kapitän

H. Heskl, dem Kommandanten der Garnison

in der Festung Pærborn, die bis zu diesem Jahre

befindet. Er refdigte dem Kommandanten. er

müsse die lange getragene Friedensmedaille, das Zeichen des guten Einvernehmens mit den Weissen, ihm zurückgeben, denn die Indianer lehnen sich wieder auf, wollen den Krieg und er vermöge seinen Stamm nicht vor Feindseligkeiten zurückzuhalten. In seiner Begleitung war der "singende Vogel" eine junge Indianerin von seltener Schönheit, seine Tochter, die ihm alles war. Es wurde die Friedenspfeife geraucht und noch manch' höfliches Wort getauscht, bis Partridge' Mission beendet war. Und als er mit seiner Tochter den Kapitän verliess, kam ihnen der Engländer Rawlin entgegen, der von der Schönheit der Indianerin hingerissen, ihr den Weg vertrat und sie an sich ziehen wollte. Der Häuptling trat dazwischen, doch auch Kapitän Heald war Zeuge der Szene gewesen, er stellte Rawlin zur Rede, der sich zu einer heftigen Aeusserung verleiten liess, denn Heald war schon seit langem sein Gegner. Nun blieh dem Kapitän nichts anderes übrig, er musste seine Pflicht tun und liess Rawlins verhaften. Und während Partridge mit dem "singenden Vogel" von dannen eilte, führt die Wache Rawlins ins Gefängnis. bestand in dem Fort aus einer Holzhütte war jedoch derart befestigt und bewacht, dass ein Entrinnen aus demselben schwer möglich war. Rawlins aber musste seine Freiheit wiederhaben, es zog ihm zu mächtig zur Indianerin und so scharrte er mit blossen Händen seiner Zelle den Erdboden zu einer Höhlung aus, bis er sieh durch dieselbe hindurchzwängen konnte. Nach mühseliger Arbeit kroch er in's Freie, er wusste alle Wachen zu umgehen, er überkletterte Bretterzäune und war endlich in Freiheit. Er floh ins Lager der Indianer, weil er hier den "singenden Vogel" wieder zu sehen hoffte. Doch auch um endliche Rache zu nehmen an dem Kapitän, gesellte er sich den Indianern zu, die er aufwiegelte, sie möchten die Garnison attakieren, das Fort zerstören und deren Insassen vernichten. Er hatte keine Kenntnis davon, dass Kapitän Heald inzwischen vom General Huff eine durch einen befreundeten Indianer zugestellte Botschaft erhielt, wonach der Krieg erklärt war, Mackinaw gefallen sei und Heald den Auftrag erhielt, die Garnison zu räumen und das Gut der Vereinigten Staaten unter den befreundeten Indianerstämmen zu verteilen. Als Rawlin dies erfuhr, schmiedete er einen teufelischen Plan. Er wusste die Indianer zu bestimmen, den vom Fort ausziehenden Weissen freies Geleite zu gewähren, Heald nahm dieses Angebot an, und so sehen wir Offiziere des Forts, deren Frauen. die Krieger und die ganze Wagenreihe voll Gepäck und Munition unter dem Geleite der Indianer das Fort verlassen. Der lange malerische, der Gefahren einer solchen Reise wohl bewusste Transport hatte eben ein herrliches Tal erreicht. Als die von Rawlins geführten Indianer sieh mit ihren die Weissen geleitenden Stammesgenomen durch Kriegarufe verständigten und den Ueberfall vollzogen. Es kam zu einem fürchterliehen Kampfe und die Attake war so heftig, dass mit wenigen Ausnahmen die Weissen hier ihr Ende fanden. Rawlins war es hierbei darum zu tun, den Kapitän Heald lebend in seine Hände zu bekommen. Wohl hatte der Kapitän vom singenden Vogel, der jungen Indianerin, die nicht vergessen konnte, dass er ihr beigestanden, als Rawlins sie angegriffen hatte, eine Warnung erhalten, dass dieser etwas plane, doch glaubte Heald, der dem Mädehen nicht die nötige Beachtung schenkte, allen Gefahren trotzen zu können und als die Gattin Healds, die treu zu ihrem Manne gehalten hatte, von Indiauern bewältigt und gefangen genommen wurde, konnte er ihr nicht zur Hilfe eilen, denn seine Gegner hatten ihn in der Gewalt. Da war es wieder der singende Vogel, der die Gattin Healds befreite, indem das Indianermädchen ihren Stammesgenossen Tomahawk tötete und die verwundete Kapitänsfrau auf ihr Pferd hob und mit ihr floh. Als Gefangener kam Heald in das Indianerlager, Rawiin liess ihn biuden und an einen Pflock feaseln, dem Wehrlosen gegenüber liess er seine nunmehrige Macht fühlen, er beleidigte und qualte ihn und plante eine grassliche Tortur, gebens flehte der "singende Vogel" um Gnade für Heald, der es unbewusst ihr angetan hatte. Sie ersam eine List, um Heald zu befreien. Aus dem Lager schlich sie und irrte in der Trärie herum, bis sie Nachtschattenpflanzen fand. Das Gift dieses Krauts ist von furchtbarer Wirkung, sie tat es in jenen Trank, der dem Wäeltter Nichts ahuend tat dieser einen kräftigen Healds vorgesetzt war. Schluck aus dem vergifteten Trunke und nach kurzer Zeit musste er von hinnen scheiden. Die Indianerin lag auf der Lauer und als sie gewahrte, dass ihr Werk vollbracht war, eilte sie hinzu, befreite Heald von seinen Fesseln und floh mit ihm zu dessen kranker, von ihr in einer armseligen Indianerhütte untergebrachten Gattin. Es war die höchste Zeit, denn die arme sich selbst überlassene Frau war vor Hunger und Schmerz ihrem Ende nahe. Doch auch Heald und die Indianerin vermochten ihr nicht zu helfen. Und alle drei wären hier elend zugrunde gegangen, wenn nicht die aus dem Fort Dearborn ausgezogenen und während des Kampfes mit den Indianern entflobenen Soldaten die Garnison des Forts Wayne auf ihn Schielosal aufmerksam gemacht hätten. Von hier aus wurden Mannschaften entsendet und diese trafen Heald und seine Gattin neben der Iudianerin. Ein Schuss. Der "singende Vogel ' sank verwundet zur Erde. Kapitan Heald und seine Cattin wurden umringt und nun rfuhren die Leute entsetzt, dass sie zwar eine Indianerin, aber eine Freundin der Weissen niedergeschossen haben. In den Armen des von ihr geliebten Kapitäns hauchte das verwundete Midchen ihren

#### Firmennadrichten

Geist aus.

Breslau. Kammer-Lichtspiele, Gesellschaft mit beschräukter Haftung. Herr Hugo Menzel hat sein Ant als Geschäftsführer niedergelegt und an seine Stelle ist der Kaufmann Herr Otto Schampel zum Geschäftsführer bestellt,

-a- Neue englische Gesellschaften. Abercynon Palace, Ltd. Aktienkapital 3000 Pfund Sterling. Bureau: 4 Court Street Merthyr Tydfil. — A lham bra Picture Palace Co. Ltd. Akkienkapital 1000 Pfund Sterling. Bureau: Leets. — An-coats Picture drome. Ltd. Aktienkapital; 3200 Pfund Sterling. Bureau: 2. Booth street, Manchester — Askern Picture House Co., Ltd. Akt Sterling, Bureau: Station Road, Askern, Aktienkapital 5000 Pfund Yorks. - Bexhill Cinema Co., Ltd. Aktienkapital 3500 Pfund Sterling. Bureau Bexhill.— Bridgwater Theatre, Ltd. Aktienkapital 5000 Pfund Sterling. Bureau: 17, Above Bar, Southampton.— Catheart Picture Playhouse, Ltd. Aktienkapital: 4000 Pfund Sterling. Bureau: 11. West Regent Street, Glasgow.
— Cambridge Picture Playhouse, Ltd. Aktien-kapital 6500 Pfund Sterling. Bureau: Cambridge. — East of Five Electric Cinematograph Co., Ltd. Aktien-kapital 500 Pfund Sterling. Bureau: Fife. — Enfield Wast Aktienkapital 2000 Pfund Sterling. Bureau: Cinema, Ltd. Falkirk Electric Thea Sterling. Bureau: Theatre Aktienkapital 9000 Pfund Sterling. Street , Falkirk. -Hillhead Picture House, Aktienkapital 3500 Pfund Sterling. Bureau: 166, Buchanan Street, Glasgow. — Ilford Amusements, Ltd. Aktien-kapital 1000 Pfund Sterling. Bureau: Ilford Rink, Ilford Hill,

# Film-Verleih M. Christensen

G. m. b. H.

Berlin SW. 48, Friedrichstr. 224

Kilhowie MPieture" House, Ltd. Rapital God Fund Sterling, Bureau: 106, Oesensborough Gardens, Glasgow, — Long Eaton New Palace Theatre Co., Ltd. Aktienkapital 2500 Pfund Sterling. Bureau: Wistow House, Craig Street, Long Eaten. - Paluce, Ltd. Aktienkapital 17000 Pfund Sterling. Bureau: 3, Harmet Steret, Taunton.

— Palace Theatre, Prudhoe, Ltd. Aktienkapital 4500 Pfund Sterling. Bureau: 28, Grey Street, Newcastle on Tyne. - Palatine Theatres, Ltd. Aktienkapital 1500 Pfund Sterling, Bureau: 7, Temple Chambers, Braz- nose Street, Manchester Picture House, Ltd. Aktienkapita' 1 500 Pfund Sterling. Bureau: Picture House, Albert Road, Long Eaton. - Rhym ney Cinema, Ltd. Aktienkapital 3000 Pfund Sterling. Burean: Bank Chambers, Merthyr Tydeill. — Stockton ney Cinema. Stockton Palace, Ltd. Aktienkapital 5000 Pfund Sterling, Bureau Stockton. — Stourport Electric Theatre, Ltd. Aktienkapital 2000 Pfund Sterling. Bareau: 27, Bridge Street, Stourport. Southern Entertainments, Ltd. Aktienkapital 2 000 Pfund Sterling. Bureau: 34. Brighton. — Stoke Circuit of Electric Bureau: 34. Ship Street. Electric Theatres, L t d. Aktienkapital 7 000 Pfund Sterling. Bureau: Chancery Lane, London W. C. -- Stoke Newington Electric Coli soum, Ltd. Aktienkapital 3 500 Pfund Sterling, Bureau: Stok Newington, London N. -Whitstable Electric Theatre Co., Ltd. Aktlenkapital 2 500 Pfund Sterling. 12, King Street, Cheupside, London E. C. Yeavil Palace, Aktienkapital 2 000 Pfund Sterling. Bureau: Lloyd's Bank Chambers, Weymouth.

Vereins-Nachrichten 0/0

Die Kinematographenbesitzer von Rheirland und Westfalen beabsichtigen gemeinsame Schritte bei den zuständigen Behörden gegen die in vielen Gemeinden beschlossenen sogenannten Erdrosselungssteuern zu unternehmen. Nach den uns gemachten An-gaben beträgt die Steuer au vielen Stellen en 4/2 ber Einmalinie, so dass die meisten Kimobesitzer runisert wurden. We die Steuerbeträge auf das Eintrittsgeld geschlagen wurden, sei die Besucherzahl um 25-40° zurückgegungen. Der Zweck der Steuererhöhung setzlich nuzulössig sei, so erwarte man von den höheren Instanzen eine Remeder. -- Am 8, Januar finden in Disseldori zu diesem Zwecke 2 grosse Versammlungen statt, woranf wir schon an dieser Stelle alle Interessenten aufmerksam machen

Freie Vereinigung der Kino-Angestellten, Gross-Berlin.

Protokoll vom 19. Dezember 1912. Präzise 12 Uhr er öffnete der I. Vorsitzende, Kollege Georges d'Hamari, die sehr gut besuchte Versammlung. Das vom Schriftführer verlesene Protokoll wurde nach Einfügung einer kleinen Aenderung genehmigt und darauf zur Kenntnisgabe der eingegangenen Briefe geschritten. Erledigung der Kasse hatte wieder ein Gönner 10 Mk. (Zehn) für unseren Agitationsfond gespendet, was nat frendigem Dank angenommen wurde. Daraufbin schritt man zum "Verschiedenen". Bei dieser Gelegenheit wurde eine grosse Anzahl von Anträgen, welche aus der Generalver-aumlung zurückgelegt waren, in eifriger Arbeit erledigt und entschied sich die Vereinigung in Punkt "Geschäftsschliessung am Heiligen Abend" dahin, dass num den Beschliss der "Vereinigung der Kino-Besitzer" vollinbaltlich anerkennen Der Autrag wegen Aemierung des § 2 der Statuten wurde auf die nächste Generalversunmlung vertragt. Genau 31 hob der 1. Vorsitzende die Sitzung auf, und konnten die Mitglieder mit dem Bewusstsein auseinandergehen, heute wieder durch intensives, zielbewusstes Zusammenarbeiten ein für die Zukunft der Vereinigung sieher hoch anzuschlagendes Resultut erzielt zu haben. Freiherr v. Neukirchen, I. Schriftf.

Freie Vereinigung der Kinoangestellten, Elberfeld-Barmen,

Protokoll von 18. Dezember 1912. Der I. Vorsitzende, Kollege Willkomm, eröffnete die Versammlung um 1/21 Uhr nachts und bedauerte den mangelhaften Besuch, was jedoch, da wir kurz vor den Feiertager, sind, nicht anders zu erwarten war. Unter amlerem waren zwei Vertreter des Transportarbeiter-Verbandes

anwesend. Als Schriftführer wurde Kollege Schneider mit Stimmenmehrheit gewählt. Zum Punkt betreff "Fishlungnahme mit anderen Verbänden bzw. Vereinen, welche der freien Richtung angehören und den Sektionen, welche dem T.-V. angeschlossen sind", wurden zwei gestellte Antrige angenommen und dem Vertreter d. T. - V. zur weiteren Ausurbeitung überwiesen. In der Augelegenheit "Abschaffung der Matineen" referierte der Vertreter des T.-V. eingehend und wird vor seiner Seite weitgehendste Unterstützung zugesichert. Ueber Punkt "Aufnahme und Beschäftigung Jugend-licher usw.", konnte keine Einigkeit erzielt werden und wird der Vorstand mit Hinzuziehung des Vertreters des T.-V. demnächst beraten, wie man in dieser Sache zum Ziel kounnt. Es sollen von jetzt ab die Protokolle wieder in den Fachzeitungen "Der Kinematograph" und "Courier" veröffentlicht werden. Nach einigen internen Besprechungen wurde die Sitzung geschlossen, J. A. Schneider, Schriftsührer,

Bücherschau 00000 a solution

Vorträge liber die Kinematographie von E. Kress. Die Aufnahme der Bilder; die Apparate; im Freien; das Theater. Ein Band von 220 Seiten, broschiert, Furbschuitt, Preis 3 Fr. Paris, Comptoir d'Edition de "Cinéria-Revue", 118, rue d'Assas, Dieser Band enthält die ersten acht Vorträge über Kinematagraphie", gehalten von Herrn E. K. oss und protegiert von den "Syndikat des Auteurs et Gens de Lettres". Diese Vorträge sind erst einzeln erschienen. Der Erfolg war so gross, dass der Schreiber sich entschloss, sie in einem Bande zu vereinen. Sie enthalten alles, was mit der Aufnahme von Bildern in Zusammenhang steht. Die acht Vorträge behandeln: 1. Die Geschichte der Kinematographie. 2. Der kinematographieshe Film. 3. Das Einothenter 4. Der Bilderaufmilme-Apparat. 5. Die Aufmilme Kneunstograj-hischer Bilder. 6. Dekorationen und Kostüme. 7. Tries und Ilbistonen. 8. Haltung und Bewegung. Die Kunst der Menik. Wir können wohl voraus-setzen, dass die Vorträge des Herrn Kross in dieser neuen Form sehr geschätzt werden. Sie ermöglichen es, alles Wiissenswerte über e verschiedenen Sektionen der Kinemat graphie dem Leser in

einem Baude darzubieten.

Deutscher Camera-Almanach, Ein Jahrhuch für die Photographie unserer Zeit. S. Band 1912 13. Begründet von Fritz Loeselter, herausgegeben von K. W. Wolf-Czapek, Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Zweigniederlassung Berlin. 250 Seiten Grossoktu mit 156 Bildern. Preis geheftet 4,50 Mk., gebunden 5,50 Mk. Der Gründer des Almanachs, Fritz Loescher, fasste ennnal das Ziel dieses Juhrbnehes dahin zusammen: "Es soll für die guten Leistungen der Kunstphierenden, die zu künstlerischem Schaffen nicht das Zeue haben. zur Einsicht helfen, wie sie ihre Arbeit vertiefen und wesentlich machen können." Seit dem ersten Erscheinen des "Carneva-Almanachs' ist man ja allmählich zur Klarheit über die Möglichkeiten und Begrenzungen künstlerischer Gestaltung im Kamerabilde gelangt und es kann sich heute nicht mehr um die Beantwortung der Fragen handeln, ob überhaupt das Kamerabild mehr sein kann, als ein nüchterner Naturabklatsch, sondern nur darum, in jedem Falle die Grenzen zu finden, wo das Photographische aufhört und das Gekünstelte, Unechte aufüngt. Von diesem Gesichtspunkte aus ist auch wieder der vorriegend · Band des .. Camera-Almanachs" nufgebaut. Was die äussere Form des Almanachs betrifft, so wurde in diesem Jahre zum ersten Male versucht, die Eintönigkeit der schwarz-weissen Reprodukt-onen durch Wahl diskreter Farben zu brechen und man kann sagen, dass das Ziel in erfreulicher Weise erreicht wurde und der Band einen sehr lebendigen Eindruck mecht. Neben dem ästhetischen Moment ist in dem vorliegenden Bande wiederum auch die technische Seite ausgiebig berücksichtigt worden. Der literarische Inhalt wird von 17 Artikeln bestritten, die durchwegs von erfahrenen Praktikern herrühren und mennigfache ästhetische und technische Fragen erörtern; wir nennen von diesen Artikehr speziell: Motive und Stimmungen; Das künstlerische Problem in der Farbenphotographie: Die Fläcbenkunst in der Photographie; Die Familienehronik in Bildern; Erfahrungen über Tierphotographie; Die Technik des Projektionsvortrages;

#### Franz Krisack, Pasing bei München Telegramm - Adresse: Krisack Pasing. Spezialhaus und Versand für grosse Schlager. -- 1. bis 7. Woche sofort frei!

Königin Luise (3 Exemplare) Die schwarze Maske (4 Exemplare) Konfett (2 Exemplare) Gebrochene Erithlingsrose

Die Kriegsfackei ille Walfen der Jugend Welhnschtsbilder

Was das Leben zerbricht Sklaven der Schönheit

Ewige Zeugen Der Todestitt Balkankrieg

Ausserdem noch zirka 100 äitere Schlager staunend billig.

Ein Riesenposten alter Schlager

Spetibillia zu verkaufen (stausend killia): Ein Riesenposten alter Natur-Aufnahmen

Holen Sie Offerten ein!



### KLAPPSITZE und BÄN

= Preßstoffsessel für Logensitze =

Dereiniote Möbelfabriken "Germania" A.-G. Bad Lauterbero i Harz. Spezialität



Fabrik elektr. u. golvan, Roblen.

Spezialität: Neue Marke 8350

sowie alle anderen Spezialmarken für Kines. Für Effektbeleuchtung: Marken

.. Noris-Chromo" .. Moris-Excello"

Remberbare einph, Weelselstron-Motoren, 1/16 PS. mil Kollektor ver sehen, 110 mid 220 Volt, 54 M. 'Schiebewiderst, richten sich nach der auc Apperet vorh. Schnurscheibe, ich bitte den Darehm, ders, anzugeber G. Renz, Elektr. Maschinen u. Apparate, Stuttgart

Präzise Arbeit!

**Bestes Material!** 

Alle Reparaturen = an kinematogr. Apparaten jeden Systems, speziell Neuzannen der Transportrollen, führe ich sehnellstens aus. Einheitspreis für Neu-zahnungen in jeder Zähnezahl pro 2 Rollen 7.50 Mk. Feinmech. Werkstatt W. Mette, Essen (Ruhr), Schützenstr. 13. Telephon 4034.

#### Kopier- u. Entwickelungs-Anstalt Abteilung 1:

Lokal- und andere Aufnahmen jeder Art. Kopieren und Ent-wickeln eingesandter Negative. Viragieren. Filmritel.

Abteilung 11: Reparaturwerkstatt für Aufnahme- und Wiedergabe-Apparate,

Kopiermaschinen usw. Lieferung kompletter Kopier- und Entwicklungs-Einrichtungen

Berlin SW. 68, Industriepalast "Jakobshof", Alle Jakobstrasse 23 24. — Telephon Amt: Moritzplatz No. 11 193.

Kinematographen.

Richtnagen ventellb

Kinc-Einrichtung B Ganz komplett M. 350. inbegriffen: Tisch

Kinowerk B. m. Summa M.

> Gewicht on. 45 Kilo.

Einrichtung für Motarbetrieb em behwungend gratis.

Für Marterherrie eleverichter mehr:

teinhylel ob fir 110 od. 220 Volt. Motor 7/14 Ps M. 90 Anhamerhierz., 25 Disselba Einstab tnng mit Kalklicht-

Beleuchtung, bei Fortfall der Bogenlamna M 410 mahr

Stets grozes Lager in Film spinlen, Wicklern etc. um Lager, eratur-Werkstatt für sämtlighe Systeme, mit 64 Sperialmaschu Mark-

Elsusser, Berlin SW. 68, grafenstr. 66 Kinematographen-Fabrik. -



mit Anlegetinesi oder Halter in allen Grössen aus Ia. Kautschu sur Selbstanfertigung von

Programmen u. Reklamen eic. liefert als Spezialităt

H. Hurwitz Nacht., Leipzig 25.

### LUMIERE'S KINO-BOHFILM

Negativ perforiert und unperforier:

Sofortige Bedienung jeder Quantität zugesichert Telegramm-Adresse: Lumière, Mülhauseneis. Lumière & Jougla, Mülhausen I, Els, Garterkunst und Photographie; Mit Kamera und Blitzlicht unter der Erde; Blütenaufushmen. Die Bilder stehen zum grossen Teil in sachlichem Zusammenhang mit den Artikeln und bieten ausserordentlich reiche Arregung. Viele dieser prächtigen Leistungen verdienen geradezu als Wandbilder gewürdigt zu werden. Die Anschaffung des Bandes ist also nicht aur jeden Fach- und Amateurphotographen sehr zu empfehlen, sondern jedermann, der für künstlerische und ästhetische Fragen irgendwie Interesse hat, sollte das vorzüglich ausgestattete Jahrbuch, das einen Schnuck jeder Bibliothek bildet, anschaffen.



#### Geschäftliches



Die Rien & Beckmann G. m. b. H. in Hannover hat folgende Kinos eingerichtet: Recklinghausen - Süd: Olympia-Theater: Vicnenburg: Lichtbild-Theater; Dessau: Kammerlichtspiele in der Fürstenstrasse; Ottleben (Prov. Sachsen). Otto Reinhardt's Kinematographen-Theater; Loosduinen bei

Den Haag: I. P. Lazarom's Lichtspielhaus.

"Der Film von der Königin Luise", über der wir gelegentlich der Aufnahmen am Brandenburger Tor berichteten, wurde kürzlich auf besonderen Wunsch des Oberhofmaschallamtes dem Kaiser, der Kaiserin, dem Kronprinzen, der Kronprinzessin sowie den Königlichen Prinzen und einer grösseren Hofgesellschaft im Theatersaal des Neuen Palais zu Potsdam vorgeführt. Wie wur in Erfahrung bringen, gelangt die erste Abteilung dieses Films zu Kaisers Ge-butrstag in säntlichen grösseren Kinotheatern zur öffentlichen Vorfiihrung.

Berlin. Wie uns mitgeteilt wird, war gestern zufällig der Oberregisseur der Eiko-Film, G. m. b. H., Herr Joseph Delmont, anwesend, als im Union-Theater. Reinickendorferstrasse, der von ihm verfasste Film "Der wilde Jäger" zur Vorführung gelangte. Das Publikum erkannte den Regisseur und bruchte ihm stürmische Ovationen und Blumenspenden dar. Wir möchten bei dieser Gelegenheit nicht verfehlen, darauf hinzuweisen, dass denmächst ein reuer erstklassiger Eiko-Schlager, betitelt: "Das Sterben im erscheint, dessen Verfasser und Regisseur ebenfalls Herr Joseph Delmont ist, und der, was Inhalt, Ausführung und Spannung angeht, den "Wilden Jäger" noch bei weitem übettrifft.



#### Briefkasten



Juristiache Anfragen werden von einer ersten Autorifät im Kinemalographen-Recht beautwortet. Wir bitten den Sachverhalt möglichst gewau zu schildern etwaise Schriftstücke Verfägungen von Behörden, (treite, Polizeiverordnungen usw. im Original oder in gen auer Abschrift betruftigen. Die Antworten er-folgen ohne Verbindlichkeit.

. U. L. Nach der Rechtsprechung des preussischen Kammergerichts kann ein lautes Ausrufen zum Zwecke der Anlockung von Kunden aus Verkehrsrücksiehten verboten werden. Ob eine Verkehrsstörung befürchtet werden konnte, und ob das Ausrufen derart laut war, dass es als grober Unfug oder als ruhestörender Lärm angesehen werden konnte, lässt sich natürlich von hier aus nicht beurteilen. Die Aufstellung des Apparates unterliegt der vorherigen Genehmigung der Polizeibehörde.

P. G. Ihrem Schreiben nach beabsiclzigen Sie den Projektions-Apparat hinter der Wand aufzustellen. Der erforderliche Abstand om Schirm hängt von der Grösse ab; die Entfernung sollte mindestens doppelt so gross sein wie die Breite des Schirmes beträgt, besser aber ist es, wennSie noch einen grösseren Abstand zur Verfügung haben, da man sonst an die Leistung des Objektivs eine grössere Anforderung stellt. Wenn Sie einen 50 Ampèreumformer zur Verfügung haben, so wird diese Stromstärke jedenfalls ausreichend sein. Im Uebrigen empfehlen wir Ihnen zur genauen Orientierung die Beschaffung des "Handbuch der praktischen Kinematographie", welches von der Expedition dieses Blattes zu beziehen ist.

\* F. J. B. in K. Nach der für den ganzen Preussischen Staat erlassenen Polizei-Verordnung kann die Polizei-Verwaltung für Kinematographen verlangen, dass Ausgänge in solcher Zahl vorhanden und die e so verteilt sind, dass sie eine leichte und gleichmüssige Entleerung des Zuschauerraumes gewährleisten, und dass die Besucher auf kürzestem Wege ins Freie gelangen können. schlüsse müssen durch einen einzigen Griff in Höhe von etwa 1,20 m über dem Fussboden von innen leicht zu öffnen sein. Kanten- und Schubriegel sind verboten. Für die Lichtöffnung des Apparaten-raumes ist die örtliche Polizei-Verordnung massgebend. Die Düsseldorfer Polizeiverordnung verlangt, dass Projektionsöffnung und Schauloch von aussen durch eine dichtschliessende feuersichere Klappe leicht geschlosser werden können. Die anzuwendenden Rechtsmittel sind in der Verfügung angegeben

A. in D. fhr Vorgehen halte ich nur für zulässig, wenn die Firma die übrigen Firmen damit einverstanden sind. Sonst halte ich unlauteren Wettbewerb für vorliegend.

(AD) (AD)

Totenglocke

Herr Paul Kühne, Teilhaber und langjähriger Mitarbeiter der Messters Projektions-G. m. b. H., ist am 18 Dezember nach langem

chwerem Leiden in Zürich, wo er Genesung suchte, gestorben, Herr Kühne, welcher in der Branche durch sein offenes und rechtschaffenes Wesen allgemeiu bekaunt und geschätzt war, hat stets die Interessen der Kinoindustrie aufs wärmste gefördert und sieh somit ein ehrendes Andenken gesichert.



#### Kino-Plakate

schreibt ledermann leicht mit Bahra Normegraph, Ueber 50 000 Stück im Gebrauch. Prospekt kostenlos durch

P. Filler, Berlin S. 42, Moritzstr. 18.



Eleg. Ausführung, Vorn. Entwürfe. Für Reklame p. Stück ff. koloriert Für den Betrieb p. St. ff. keleriert Mark 1.—. (Pet 12 St. eine Freipl. nach Wahi). Abrufnummern ff. koloriert p. Stück

Ferner Springfilm-Rektame, Lekal - Aufnahmen etc. etc. Reichhaltig illustrierte Liste gratis und franko. 1328 Phototechnische Anstalt SPEYER, Tel. 481. Inh. Carl Hoos. Tel. 481.



#### **NEUE PREISLISTE**

pen zu Kino- und Projektions-Apparaten

Fabrik elektr. Apparate u. Widerstände Wilh. Adler, Hannover, Oberstr.

Iulius Baer, Film-Versandhaus, München, Elisenstrasse 7

Telegr. Adr.: "Filmbaer"

Telephon 11630

bietet den Herren Theaterbesitzern folgende Vorte.ie: Billigste Leih-Gebühren.

Garantiert stets rechtzeitiges Eintreffen. Jed. Programm ist zugkräftig zusammengestellt und enthält einen

erstklassigen Schlager-Film. Versand ab München nach vorheriger genauer Durchsicht sämtlicher Films.

ZENSUR-KARTEN, BESCHREIBUNGEN. reichhaltiges REKLAME-MATERIAL im voraus. Nicht gewünschte Films werden bereitw. umgetauscht. Sie sind jeder Sorge über Ihr Programm enthoben, jedem Wunsch wird nach Möglichkeit

Rechnung getragen.

Allseitige Anerkennungen. JEDER SCHLAGER WIRD AUCH EINZELN VERLIEHEN!

2 Exemplare Boisetzung Sr. Kgl. Hohelt des Prinzregenten billigst verkaufen.

Religiöse Flims



für kinematographische

per sofort täglich zu vermieten.

Neu erbaut, 23 x 12 1/2 Meter gross, 7 Meter hoch, den modern-

sten Anforderungen entsprechend, ganz aus Glas, mit neuesten Dekorationen, Aufnahme-Apparat, Lampen und Scheinwertern,

Berlin, Linienstrasse 139, an der Friedrichstrasse. (Bureau v. 1 Tr.) 



•

#### Kinematographeniicht in jedem Dorfe

bringt unser Tiplexbrenner.

Unabhängig von jeder Gas- oder elektrischen Leitung. Anerkannter Konkurrent der Bogenlampe. Katalog K gratis und franko.

### Drägerwerk A 1, Lübeck.

Klappsitz-Stühle bis zur feinsten gediegenen Ausführung zu wesenzlich billigen Preisen. Muster und Preise schone seber zu Binanten kostenlos. Kann jederzeit mit Ia Referensen dienen. 15. 4515 M. Richter, Walsheim I. S.

#### MANAMANDE SECTIONS KINOS •

Konsultierender Ingenieur Oswald Buechner. Nikolassee-Berlin, empfiehlt sich grosszügigen Unternehmen als technischer Syndikus für Beratungen-Ausführungen etc.

Führe aufsehenerregende Heuhelten ein.

- 10 Jahre Spezialist der Branche



### Spar Umformer für Kinos

Nur 30 Mk. pro Woche kostet bei uns ein

on 1800-2000 Meter, darunter ein zwei- his dreinkt, Schlage Tages-Programme mit Schlager 15 Mk.

larkgrafenstrasse 71. Tel.: Zentrum, 246.

Verkaut gebrauchter Films von 4 Pig. pro Meter an 

# Haarsmarfe Lim



Liesegangs Dynast-Kinematograph

bekommen Sie mit dem

# lichtstarken

Teilen Sie uns die Grösse der Wand und den Apparat - Abstand mit.

Gegründet 1854. Katalaga amagasi

nchronEinrichtunge

anerkannt erstklassiges Fabrikat. arbeitet vollständig automatisch.

horogesellschaft m. b. H., Hamburg 15, Spaldingstr. 214.

.



# Georg Klein

Berlin S.W. Friedrichstr235 Fernspr: Nollendorf222 Telegr. Adr.: Kleinfilm, Berlin,

Ständige

Kino Ausstellung. Internationales Film Versandhaus



#### Theater - Maschinen Original-Pathé - Mechanismus

Modell 1912 -

mit Auf- u. Abwicklungsvorrichtung nebst automatischem Feuerschutz 2 Feuerschutztrommeln,

Objektiv, Lantpenhaus, 2 Filmtrommeln. Eiserner Tisch.

Kondensor mit Gläser. Alles ungebraucht ! Nur 495, - Mk

Saalverdunkler von 300-2500 Kerzen.

Stück: 65-130 Mk Nummernstempel

sehr leicht verstellbar Stück: \$.50 Mk. Programmtafeln

gum seitlich Einschieben. Stück : 10-24 Mk.

Unter-Glas (Fassett) Stück: 40 - 70 Mk. mit schwarzem, rotem, blauem, violettem Untergrund und dementsprechender Schrift. Auch mit seitlich ein-

schiebbarem Preise der Plätze. Kolossale Auswahl.

Programmtafeln mit Buchstaben zum selbst Zusammensetzen der Programme mit Eichenrahmen unter Glas. Stück: 68 -- Mk.

Patent-Sicherungen

mit je 6 Patronen 1,50 Mk. für je 6, 10, 15, 20, 25 u. 40 Ampere. Kassentafeln

in gediegener Ausführung 10-30 Mk. in feinster künstlerischer Ausführung unt. Glas Stück; 40-60 Mk.

Notlampen

in feiner Messing - Ausführung "mit roter Glocke Stück: 4,90 Mk. Lichte dazu, Karton 60 Pfg. (8 Stück Inhalt von 12stündiger Brenndauer.)

Filmkitt

Flasche 1.25 und 2.25 Mk. Ozon - Essenz

Flasche 3,60, 6,- und 11,- Mk.

### Gelegenheitskauf

Sehr wenig gebraucht. Original - Bauer - 1 automatischer Auf- und Abwicklungs-

vorrichtung. Lampenhaus. Elektr. Lampe. Eiserner Tisch.

2 Filmtrommeln. Kondensor mit Gläser. Filmumroller

Nur 460,- Mk. Garantie für tadelloses Funktionieren. Kalklichtslatten

Grosse Dose: 275, - Mk. Tadelloses, weisses Licht. Oel- und Petroleumspritzen

zum Reinigen des Apparate Stück: 1,25 u. 1,50 Mk.

Gelegenheitskauf

Neu ! Budérus-Apparat, Original-Mechania.

mus mit automatischer Auf- und Abwicklungsvorrichtung. Objektiv, Lampenhaus, Kondensor mit Gläser, 2 Filmtrommeln, elektr. Lampe.

Eiserner Tisch, Filmumroller. Nur 380. - Mk. Garantie für tadelloses Arbeiten und

Funktioniere "MERKUR"

Mechanismus mit automatischer Aufund Abwicklungsvorrichtung

Lampenhaus mit Tür. Eiserner Bock Holzbrett mit Eisenverschiebung.

Elektr, Lampe, 2 Feuerschutztrommein. Lichtbildeinrichtung,

Alles ganz neu, nicht

Objektiv für Kino Objektiv für Projektion, Reserveblende.

2 Filmtrommeln 1 Filmumroller. gebraucht. Preis nur 396,- Mk.

### Theater - Maschinen

mit Original-Ernemann-Stahl-Projektor Mechanismus "Imperator" mit automatischer Auf- und Abwicklungsvorrichtung, sowie automatischem Feuerschutz.

Lampenhaus mit Kordensor, Elektr. Lampe. Objektiv, Diapositive inrichtung, Eiserner Tisch. 2 Filmtronmeln,

2 Feuerschutztrommeln Umroller Alles ungebraucht, ganz neu! Nur 850,— Mk.

Spottbillig! Regulierbare Widerstände

Für 65 Volt 10-25 Ampere..... 32 Mk. 15 .20 .... 32 Mk. Für 110 Volt 10-25 Ampere ..... 58 Mk. 15-30 58 Mk

Für 220 Volt 10-25 Ampere . . . . . . . 89 Mk. .... 89 Mk. Garantiert beste Ware.

Bestellen Sie umgehend! Vaselin-Spritzen

zum Schrauben des Kolbens. Stück: 3,90 Mk. Sehr preiswert! Sehr preiswert!

1a. Kondensorlinsen rein weisses Clas. PLANKONVEX

100 nm Darchmesser, Stück 1,50 Mk. 103 1.65 105 1.80 109 ,, 2.15 115 ,, ,, 2,30 ,, 2,90 , 6,10 150 ,, 9,90 180 BIKONVEX

109 mm 1)urchmesser Stück 2,80 Mk 115 ... 3,25 ,, MENISKUS

109 mm Durchmesser Stück 2,90 Mk 115 ,, .. 3,40 ..

Spottbillia?

Spottbillig?
40 Pf. Aufthr. mit Messingfass. Diapositive Feinste künstl, kol. Auführe, für Messingfass. p. 65 Pf. mit Messingfass. p. 65 Pf. mit Messingfass. p. 65 Pf. final film für Messingfass. p. 65 Pf. film für Messing

Verleih von Apparaton sämtlicher Systeme.

#### Stellen-Angebote.

### Operateur

### Rezitator

Stellung, tieff, Off, u. O. N 8192 a. d. Kim austograph.

### Operateur

O. O. 8193 a. d. Kimematograph

### Proj.-Operateur

### Fachmann

trout controls. (10) n 11 W 8500

# Klavier- und

erenzen wird reficktiert.

Oblig.-Geiger

Rezitator

### Lichtspiel-Theater

Geschäftsführer

nur solche Herren berucksichtigt, die langjährige Erfahrungen haben und bei hohem Galadt Hervorragandes leisten. Gewinnbeteiligung sowie spitere Beteiligung nieht ausgesehlossen. mit Bild, Gehultsanspr. o. Ref. unt. No. 4725 an Rud. Mosse, Kassel.

welcher auch perfekt Harmonium spielen kann, Phantasic- und Blattspieler, für mein kleines Kino solori gesucht. Wöchentlich 25 Mk., spät r bis 30 Mk. Spielzeit: 7-1611. Sountages 3-11 Uhr. Metropol-Theater, Neu-Ruppin.

f. Prinz. u. Mitglied. Costen Arbeitsnachweis

Kino-Angestellten u. Berafsgenossen Rheinland u. Westfalens.

Mary Hauet - Sitz: Köln. Geschäftsstellen:

Côin a. Rh., Jakob Kirsch, Köln-Lindenthal, H. Barmen, Willy Damrow, Bartholomäusstr. 12. Essen-Ruhr, Karl Koch, Maxstr. 34. Tel. 5732 Jakob Kirsch, Köln-Lindenthal, Hans Sachsstr. 21, Hagen I. W., J. Persken, Feldstr. 50, Mülheim-Ruhr, Gustav Koch, Gerberstr. 6. Duisburg, Willi Ball, Wilhelmstr. 23.

g-sucht, Apollo-Theater, Gorille i, Schl.

Techn, Lohrinstitut für Kinometographie bildet junge Leute, Monteure Geschäftsführ u.Herren, die ein

Geschaftstung, preferen, die ein Kinematogi, belreih woll, prak u. techn. als Worführeser aus Dauer d. Kursus ca. (Woch, Auf nahme kaun jederzeit erfolger Prosp. kostenios. Anmeld, per sönlich oder achriftlich erbeig lamburg 1, Sleberhaus, Zimm

### Stellen-Gesuche

nahme - Operat: ur. diesem Fache vellkommen versiert, Ernst Pihak, Wien XIII'1, Hietzingerhauptstr. 41.

### Redegewandter junger

sucht Stellung als Rezitator.

Offerten unter W W, Sterkrade (Rhld.), Talatrasse 16,

# =PIANIST=

Erstklassige Kraft, grosses eigmodernes and klassisches Noten-Repertoire, kunstgerechte Anpossing an die Bilder, Blattwie Phantasiespieler, Offerten unter O. T. 8501 befördert iler Knematograph. 8501 Zuverlässiger, sauberer, streng solider

pater Stellang, ' . Botteler, Bottrop

Tüchtiger

Operateur

Stel CC K. Barck for la

Mann

Affred Horper, toda, 1

Piznist

Geff. Off. u. O. Z. 5509 ... Planist u. Harmoniumspieler

I dan in bess Kino Stone angala (iff. rb. an M. Hicker,

bitten wir, sich stets auf den

"Kinematograph" beziehen zu wollen.

Freie Vereinigung d. Kino-Angestellten Gross-Berlin empfichtt den Herren Direktoren ihre

### Rosteniose Stellenvermittlung

Geschättsführer, Operatoure, Rezi-tatoren, Kontrolleure, Portiers, Kassiererinnen, Musiker usw.

Berlin, Landsbergerstr. 90. Fernsprecher: Königstadt 3131. Stellennschweis in der Geschiftestelle werktäglich 1-4 Uhr nacchinittags.

#### Der Verein Breslauer Kino-Angestellter

empfiehlt den Herren Besitzern erstki. Vorführer, Erklärer, Klavier-Spieler, Kasslererinnen, Pertiere etc. Die Ver-mittlung ist vollstandig ko at es t es. Näh. d. d. Geschäftsführer Fritz Kreisch-Nah. d. d. Geschäftsführer Fritz b mer, Nikolaistr. 37, I. Tei. 9133.

### Kassiererin

Kassiererin. Off. u. P. H 8567 am den Kinemategr.

Theaterbesitzer!

lange Zelt im Fach tätig, firm im Um gang mit dem Publikam, I. Kraft, per Zufall sofort frei. Gefl. Off. u. O. P. 8450 a. d. Kinematograph.

Lichtspieltheater

135 000 Einw. u. volksreicher Umgeg., ist ein änmerst günstig gelegenes Grundstück mit einem Kine von 600 Sitspi., zu erbauen. Baukonscesion verhanden Es wird ein Teilnehmer mit Kapital gwancht. Off. u. M. S. 8361 bosorgt der Kinematosraph. 8961

s Reichsgericht hat neuer-

s entschieden, dass für ler, die Infolge unleserich geschriebenen Manuskriptes bei inseraten ent-stehen, kein Ersatz geleistet zu werden braucht.

#### Frei ab 16. Januar (evtl. 1. Febr.)

Deutschlands bester phantasiereichster Bilder-Begleiter und phänomenaler Violin - Virtuose (langjähriger fürstlicher Hof-Concertmeister) mit seinem

erstklassigen prima vista

Besetzung: Solo-Violine, Obligat-Violine, - Cello, Klavier (Harmonium).

Zur Zeit im grössten Lichtspielhaus des Vogtlandes. Prinsa Zeugnisse. Ia. Referenzen.

Grosses Notenrepertoire, über 900 Piecen. - Akzeptiere jede anderweitige grössere Besetzung, -

Ausführliche Offerten erbeten an Kapelimeister, Falkenstein I. V., Grünbacherstrasse 7.

### Kaufmännische Kraft

Dispositions-Talent, la. Reklam-Chet. Toothiger Relicender, over-her Disposed, gute Barcaukraft, Theater- eder Fillatieiter, sucht, gestütt ant prims Empfehlungen and Zeugnieder,

per Januar 1913 Engagement in einem erstklassigen Verhältnis. Getällige Offerien unter O. K. 3480 an den "Kinematograph.

### Paul Erwin Heidenreich, Rezifator

Gute Kraft, Bescheidene Ansprüche, Ia, Zeugnisse, Referenzen Firm in Reklame, Firm in Reklame. — Probearbeit, kein Risiko. — Rossbach (Deutsch-Böhmen), Hotel Goldener Anker. - Gefl, Offerten

Rapitalistan n. Besitzero gröserer Kipotabi, svelche ein kine-Variste (Zdakunt Volke-Unterhaltungstatte), habi Lebhapie, hali Varista ein richten wollen (Variste Kinasselon notwendig), smpfichtt sich, ein in der Kines, sowie Artisten n. Gestvirtsbarache darchas erfahrener, sprachenk Pachmann als Leiter resp. Geschiftstührer. Gefl. Zuschr. an Ad. Frayer, Parchiel i. M.

(auch Harmonium) mit prima Zeugnissen erster Kinos sucht per I. Januar 1913 Engagement. Gage 210 Mk. pro Monat. Acusserst zuverlässig und von ruhigem Charakter. Angebote erbeten unter O. S. 100, Coin, hauptpostlagernd. 8538

Verkaufs-Anzeigen.

Stahl-Galitalor, nur muro set aver.

der baupolizelliehen Eriaut billig zu verkanfen. Näh salse, d. Kinempstograph \*499 | 4491 |

### Umformer

8548

229Vuit, fast nen, Liesegang-Apparal m. Stativ, Bogeniampe u. Schafttafel, Vorführungeraum, eiserner transportabler, sowie ein gebrauchter (hannotoffer Lichterzeurung wegen Verweigerung der baupoliseillehen Erlaubnis spottabilier ur verkanten. Vikhen Better und der Schaften der Vikhen der Vikhen

Neues, modern eingerichtetes Kino. cu. 450 Sitaplatze, in einer stark bevölkerten Stadt des rhein, westfälischen Industriebes., ist Todesfalls halb, gun-t. zn verkusfen. Off. u. O. v. w504 un den ...Kinematosraph".

Wegen Leberburdung des jetziger Besitzers mit andern tieschäften ist gut +lagerichtetes

Kinematographen-Theater Geff. Off. n. 0, 31, 8185 a. d. Kinemat.

Achtung! Ein gutgebendes Kinematographen - Theater cinziges am Piatze, modern eingericht. 350 Pers, fassend, mit Grundstuck, in

grows, Stadt Prov. Sachsen gelegen, ar verkaufen, tiff. u. L. V. 8192 an Rudolf Mouse, Lelpzig. In elner Krelsstadt Schlesiens ist en

KINO

da der Besitzer durch sein Geschäft zu sehr in Auspruch genommen ist, für bahl zu verkaufen. Beste Lage, keine Konkurrenz. Selbsiereflektauten wollen sich unter P. E. 8580 an die Geschäftsstelle d. kine matogr. wenden Eln nur wenk gebrauelder

Geschiffts bittle an verkaufen, chenfalls ca. 150 klappslize. Aug. Alest, Lehr. Verkaufe preiswert mehrere gehr

Umformer für Gleichstrom, 220 × 440 Valt, 30, 40,

50 u. 60 Ampère, und für Dren-strem 110, 220, 380 × 400 Volt, 40, 50 u. 60 Ampère. Ferner einige neue Ernemann-Apparate Imperator. Mod. 1912. Off. u. K. J. 8222 an den .Kinematograph".

Deschatrom 440 Volt, sek. 60 O Amp., 25 Tenbilder, nnr im eiger 40 Amp., 25 (unpulser, mr im egener Threater genjell, gal erhallen, genau in Worl u. Bijd, 6 stek. Mr. 12 mit Pulle, Druckerel, neu, 30c. 46, für Mr. 15, tadellos, 16 Banke mit Lebaren 4,00 m u. 2,00 m fr., 6 m Mr. 5,00, diverse Dhjektive 68 dek Mr. 15, K. R. Prée-Brandesberg a. d. Mr.

Elnanker-tilelchstramumformer 440 65 V., 50 Amp., wie neu, zu ver knufen, Otto Leber, Karnap (Rhid.)

Benzin-Motor

mit Dynamo, komplette Anlege zum Betrieb eines Kino-Tleaters, sehr gut rhalten, äussent billig zu verkaufen. Offerten unter O. D. 8463 an den "Kinematograph" erbeten.

Sr. Kgl. Hobelt d. Pringregenten t.ult-pold van Bayern hillig zu verkaufen 8540 Zearraltbeater, Marktredwitz.

#### Film-Verkauf zu Ausnahme-Preisen

| Dec | Procession | Procession

Das Preisrätsel "Der Nibelungenring"

Versand nur unter Nachnahme, Austland 1/2 Anzahlung, 3. Brass, Berlin, Rosenheisperstr. 31. \*5544

koloss. Zugnummer nur 10 Tage gelauten, bitlig zu verk. Schreiben Sie sofort an Bloscop-Theater, Nierzen L. W. 9540

Beleuchtungswagen

Kinn\_Onnara

Kino-Apparat

Maiteser, mit Bogenlampe, Transfurmator, 220/50, mit regul. Widerstand, Motor m. regul. Anlasser, 'l<sub>2</sub> P3. Hintrisch, to Filmrollen, elserner Umvand 3:4 Mtr., einigemal gebraucht, noch gans neu, nuter Garantie, geb- für die Hälfte des Kostenpreles ah. Auch einzeln. Off. unt. N. F.8405 a. d. Kineraalorrash.

Beisetzungsfeierlichkeiten n München. Centralkinematograph. Kalserslantern. #338

Diapositive

ir Betrieb, rolz. Sujete, Stäck 1 Mk., ir Rekleme von 2.50 bis 6.50 Mk., sechmaskvolle Entwärfe, ff. künzlich cohgrik. Ein Versuch führt, sudauernder fundschaft. Schneibet Lieterung 11 Hugo Heyne

Institut für Projektions - Lichtbilder, Berlin S. 14, Alte Jakobstr. 70. 7253 Kino-Theater

(konzessioniert) in einer grossen Stadt Deutsch-Böhmens. Theaterbau ganz neu und elegant, 559 Sitzplätze, part. und I. Etage, mit Logen, das grösste am Platze, ist solort an ernste, kapitalkräftige Beflektanten zu vergeben. Offerten unter O.U. 8503 an den "Kinematograph".

Kino-Theater

in mittl. Stadt Schlesiens, konkurrenzlos, wegen anderer Unternehmen spottbilig zu verkaufen. Offerten unter P. D. 8529 an den "Kinematograph".

Elegant und modern eingerichtetes

Kino-Theater

in bester Geschäftagegend einer Provinzial-Hauptstadt mit 300 000 Einw. sofort zu verkaufen. Off. u. N. L. 3418 a. d. Kinematograph,

Film - Leih - Anstalten

welche gesonnen sind, thre Films in Oesterreich auszunützen schreiben unter "Guter Verdienst W. U. 2509" an die Annoncen-Expedition Rudolf Mosse, Wien I.

Billig zu verkaufen:
Ein kompletter Apparat Vitagraph, bestehend aus: Apparat

Ein kompletter Apparat Vitagraph, bestehend acsi: Apparat, grossem Laupenkasten, 2 Kondens-sren, Objektiv, 2 Feuerschutztrommele, Auf- und Abwickelungsvorrichtung, Fallvorrichtung für stelende Bilder, elektr. Lampe. 6 mal verstellbar bis 100 Aupp. 1 Antr-obs-Motor, Gleichstrom, V<sub>S</sub>. P. S. Unter Garantie für tadellosse Funktionierten für 359 Mk. Kasses, so gut wie ner.

Offerten unter P. A. 8515 an den Kinematograph. 8515

4 Stück Weinertlampen
(Doppel-Scheinwerferlampen für kinematograph. Aufnahmen),

nou, einmal gebraucht, für 250 Mk. per Stück zu verkaufen.
Offerten unter N.A.6641 an den "Kinematograph". 6641

Wichlig für Kinobesitzer oder die es werden wollen!

Wie kongarriere ich am besten mit meiner Konkurrens, verhalte mich bei Eröffunng eines Theatern, bringer mein Theater auf die Höhe und siebere mit Hammpulikum 1 Nach Rissendung von 3.50 Mz. oder per Nachanhum Amerarbeitet von langishtigen Fachlenten. Heierich Saubert, Hilden, Rind, Walderstames 230. Telephon 250.

> Verkaufen Sie Ihr Theater?

Schneller als Sie denken durch die 8753

Internat. Lichtspiel - Agentur
Tologh. Chemnitz (Sa.) L. A. Taubert Rowitzor.

Nachweis von stillen und tätigen Teilhabern sowie Lokalitäten zur Errichtung von Lichtspiel-Theatern. Gründung, v. Geseilsch. Für Känfer u. Reflektanten kosteni. Auskunft. Sofort an verhanten oder au verteilen das Preisrhteel 8330

DET Nibelungening\*

Klavitist - Noten

Unrkauft

amantamehea.

In bester Lage eines Welt-Industriplaties steht ein Anweisen en 17×80 preiswert zu verkaufen. Weg gesichen, dadurch konkurrenzios. Naherdurch P. Gill, Kino-Einrichtungen schäft, Dillingen a. 6. Saar.

Humeristische Films werden mit Mitwirken in der Hauptreile verkauft Off. u. F. 6. 8882 a. d. Kinematorr Kinemen Sie meht über den bullige Preis von 5 u. 7 Pfg. per m für mein

guterhaltenen Films. Liste gratin H. Messerschmidt, Flensbarg. 8283 Ankauf • Verkauf

Ankauf 

Verkau

Tausch

skettlicher Kine-Artik l. Stett Gelegenheitskärfe. A. F. Döring, Hamburg 33.

Projekt.-Lampenkasten

Filmspulen

für 300 m Film 25 em & 8t. v. 1 Mk.

350 ... 27 ... 1.20 ...

450 ... 30 ... 1.50 ...

Zerieghare Spulen
mit Bagenet kesten å Stück 20 Pfg.
mehr, pass. für Pathé-frère-Apparate
30 Pfg. mehr, Th. Seberi, Nebeim a.4.R.,
Schulplatz 5, Telephon 214. 3394

80 Klapsilas moh polit. Vorschrift z.
Häffe des Preises, well überzählig, ahzugeben. Voliständig nen. H. Weissgirber, Kirchheimbolanden. #317

ca. 400 Klappsitze

zum 15. Februar zu kanfea gesucht Union-Theater, Lehe.

zu vermieten

Frau Audleys Geheimnis Schloss Mon Repos

Die Tochter d. Gouverneurz Die Familienehre Der Schwur des Schweigens Der Mann ohne Gewissen

Du hast mich beslegt
Das Gehelmnis d. Mühle
Kabale und Liebe

Kabale und Liebe Rhein.-Westf, Filmceutrale

BOCHUM 6954 Telephon 1781. Telegr.: Filmcentrale.

### Films gesucht.

Folgende Films zu kaufen gesucht: Wogen des Lebens, Madriaine, Das Todesexperiment. Bus Ende. Franklin Frau, Liebe ubers terab binnus etc. our not answerter Preisamente an Fmil Fresh Leinzle tendi



Borg & Cie., Bingen

### Schnell - Reparatur

aller Kino-Apparate. Verkanf aller Systeme zu kulanten Bedingungen. Ständiges Lager neuer u. gebr. App. Einrichtung kumpletter Theater. Max Klinger, Zittau, Friedrichatz. 42. 7465

Konkurrenzlos

#### billige 7 Schlager!

1100

850

895

720

600

714

850

851

891

635

540

591

850 890

780

960

1050

689

1100

720

750

625

Eine von Vielen Der dunkle Punkt Die Asphalteflanze Gerettet a. d. Meeresgrunde Das Licht verlöscht Shamus O'Brien der Fresheitsheid

688 Gespenster Aus den Tagen der 6 Stämme 635 Der Courier von Lyon 792 Versuchungen der Großstadt 890 Desdemona 655

Eine von Vielen Der Rächer seiner Ehre Be stand es geschrieben 1100 Die Liebe des gnåd. Frauleins Enoch Arden Das Schiff m. d. Lewen

Die Indianische Mutter Die Schlange am Busen Aus dem Scheunenviertel Die Ballhaus-Anna, II Des Lebenden Gruft In der Tiefe des Abgrundes Die Circusattraktion

Die Vampyrtänzerin 720
Es gibt ein Glück 925
Die Tochter der Eisenbahn 1000
Die Irrtahrt des Odyssess 1300 Glück auf Die Todesflucht

Rhain Westfill Filmcentrale Bochum Tolona 1781 Tel . Adv Filmemerale

Weiss und farbig. Karton for Plakate und Schilder.

Sitberpapier f. d. Lichtschirer gibt beliere Bilder, 70 cm be Meter 28 Ptg.

Friedrich Strender, Engen-Rubr, Dortmund, Kuckelke 2, Dolahura, Könlgetz, 74.

### SSIGI \_\_\_\_ King an vermieter. \_

Tatelburg and klassics | State | Electric State | State | Electric State | State | Electric State | Electric

#### Unerreicht To

1800-2000 m. darunter ein 2-3 aktieer Schlager. Preis 30 Mk pro Woche. Tages-Programme von 10 Mk, an.

Bestellen Sie sofort!

#### Intern. Film-Verleih-Haus J. Brass Berlin W. 30, Rosenheimerstr, 31, Tel.: Amt Nollendf, 77.

#### CAMERA MEN WANTED THE ANIMATED WEEKLY WILL PAY THE HIGHEST PRICE

FOR NEGATIVES OF CURRENT EVENTS UPTO-THE-MINUTE
NEWSY HAPPENINGS OF THE DAY, ... WE WANT REAL
LIVE CAMERA MEN TO REPRESENT US IN YOUR TERRITORN, GET IN TOUGH WITH US AT ONCE. WRITE, UNI-TORY SET IN TOUCH WITH US AT ONCE. WRITE UNI-VERSAL FILM MANUFACTURING COMPANY, THE ANIMATED WEEKLY DEPARTMENT, 573 Eleventh Avenue, New York City, U.S.A.

### Zu kaufen gesucht: Leipze, Kino-Theater

nicht unter 3:0 Sitzplätze, Nach-weisbar rentaldes Leschäll, Offert

unt. W. K. 70. Leipzig, hamptpostl.

#### Kino-Spar-Umformer für Gleich- und Wechselstrom, on

70% Stromersparnis, erstkl.Fabrikat, liefere zu billigsten Preisen auch auf Tellzahlung, Ia. Referenzen, Sof. Lieferung, Reparaturen u. Umtausch

F. W. Feldscher, Hagen I. W., Kampstrasse 4. Fernrel 1247.

rüfer & Co., Zeitz.

Bei Korrespondenzen bitten wir. sich stets auf den ..Kinematograph" beziehen zu wollen.

### Wir vermitteln

Unternehmuegen n. haben momentar Verkaufen and Herren, die welche zu Verkaufen und Herren, die welche zu Verkaufen auf Herren, die welche zu Verkaufen auf Herren, die welche zu

#### Saal ==

paler Lakas and grantelit f. atund. Is in-Zentr eval. Shidt v. Westdenbeh errollthe, w. e. honor, Off a. O. H.

### KINO

gn mieten, evti zu kaufen gesucht Geff. Off. n. N. N. 8422 an d. Kinem Kinfe safort enen gebr., gut erheit

#### Kino-Apparat lastes Sistem gegen bar Hilligste Off. sind einzurelehen unter 5, k. T. 66

mostl. Werdohl I. W. Wer Befert gebr. nelsst Zubetnir auf Ahzahiung, Off, a L. 0, 8482 a. d. Kinematograph. 8488

## Sonntags-Programme

Woden-Programme

### om nnisch zusammengestellt, erhält man billigst von der 5020

Rhein- - Westl- Filmcentrale . Bechum Teleph. 1781. Telegr.: Filmoentrale Tadellos crimiteno

Witte, Duingen (Hanpover), Studdish

#### Der Asta Nielsen-Walzer

#### Matthieu Hoefnagels für Orchester

Orchesteretimmen mit Partitus Mk. 3.50. Stimmensatz ohne Orchester-Partitur Mk. 3.—. Nach Einsendung des Betrages erfulgt franko Zusendung. Zn beziehen durch den Verleg

#### won. Hoefnagels-Marzen.

Düsselderf and Trier Wehrhahn 70 Brotstrass

ilm-Verleih - Geschäft Berlin O. 112

Volgtstraße 6 Volgtstraße 6 Telephon-Amt: Königstadt Nr. 10937 Telegramm-Adresse:

Kinofeindt, Berlin.

# Konventions-

hervorragender Zusammenstellung. Prompte Bedjenung. Billigste Preise.

Frei 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. Woche,

Aus meiner

Schlager-Abteilung einzeln, sowie im Programm

#### Königin Luise (frei ab Erscheinungstag) Sklaven der Schönheit 975m

Der letzte Kuss 594m Die Königin des Bades 350m Ehrlos 695m Das 11. Gebot 5.40 m Du ha:t mich besiegt 850 m Siegfried . 1015 m

Unter zwel Flaggen Der Marconi - Tela-659 m graphist 885 m Der Derby-Sieger 691 m Die Dame v. Maxim 917 m Frauenherzen . 678 m

Im Zwange der Not 695 m Im goldenen Katig 1200 m Das letzte Hindernis 915 m Das Spiel ist aus 800 m 793 m Die eiserne Hand Theodor Körner 1300 m Die gr. Circus-Attrakt, 1100 m

Der Eid des Stephan Huller (II. Teil) , 1250 m DasSchiff m.d. Löwen 540 m Maskenscherz 730 m Tragédicemer Mutter 1250 m Im Tode vereint

Brandmal (hrer Vergangenheit . . . Der Fremde 975 m . 1100 m Unverdientes Leid Schicksalsfäden ... 750 00 Wer ist die Schuldige 537 m Zweierlei Blut . . 1130 m Das Amuiette 725 m In Nacht und Els .

sowie 50 ältere Schlager.

Reichhaltiges Reklamematerial.

1298

Licht, Hefert F. Donzin. Brandenburg a. H., Kirchhofstr. 23

# Ja, aber



### Konkurrenzl, bill, Verkauf,

Emil Fritz, Hamburg I.

Tadellos in Schicht und Perforat Bramen. m M Der kleine Royallet . . . 270 22; Adeld, Geburtu.d Herzens 220 22; D. einer Frau Verstand . 172 18. D. einer Frau Veretand. 172 18.
Am Kreuzweg ... 300 30.
Der Sklave von Carthago 285 29.
D. Toeither des Hofnarren 332 25.
Akhenie der Liebes ... 332 24.
Pik Legende des Kreuzes 130 17.
A. I. Zelf d. Ledbelgemech. 195 20.
Im Kample f. d. Freibert. 339 32.
13a S. Konffranklenskield. 335 54.
Helniche III. ... 197 22. Ein Ehrennann
Frau Potiphar (Nord.)
Torquate Tasso
Der Schatten der Mutter Der Schatten der Mutter 145
Kake und Abel . 105
Das stumme Klavier . 220
Eln heldennültger Kampt 152
Das Ehrenkreux . 255
leh richte nicht . 168
Wenn die Blitter fallen . 105
Ein verhängnisvoll, Schuss 297

Humoristische. m Dor Archilektenlehrling . Jetten Hochzelistag . Grösse und Verfull Grösse und Verfall 190 Ein, Hochzelt nit, Würsten 160 D. Seldeksan zweier Briefe 199 Die Zwillung-browler 197 Herr Pomadig wird kuriert 137 Die 13 Arbelt, d. Herkules 168 Der bestürnate Wähler 128 Der bestürmte Wähler . 128 Amor n. d. Pfandscheim . 139 Ein hartnäckiger Dieb. . 110 Ein übertrich. Tierfreund 112 Der listige Samenhändler. Der Tierarst Skandsilnis Glück.

Der Lumpensammler Interessante. Honigeammelode Insekten 69 9,-Die Truppe Paoli (Akrobaten) 115 12,-

48. In der Blindenanstalt Bel Drahtbestellang genügt Angabe d. Nr. Versand any bel leater Bestellung unter Nachpahme, 5725

Rhein - Westfäl. Filmcentrale, Bochum. Teleph, 1781

# Billige

Die Vernunftehe Die Königin des Bades Auf Frilersfüssen thre teins Familie

Zweierlel Tuch Die Dame von Maxim Eine moderne Ehe Der hinkende Schwerenöter

Wie sich der Kientopp rächt Wempel u. Siegeliacks Abenteuer Sein erstes Honorar Seine geschiedene Frau Der neue Schuhputzer Mit verbundenen Augen Die schone Unbekannte Unterbroch. Brautglück

Hartnäckige Liebe Hans macht sich 'nen guten Tag Der Lohndiener Der Aufschneider.

Rhein.-Westf. Filmzentraie **BOCHUM** Telephon 1781 Tel.-Ade. Filmzentrale

.. Les Miserables Bitte notleren!



Pro

3



No 5335. 80×90 Zoll. Bargahinng bel Auftrag.

Netherfield, England.

Arhtunet Heizt Eure Kasse mit raumsparender innell heizenden

- Heizöfen Unentbehrlich an leder Kass Becker's Petroleum-Heizöfen 4 Mk. 12.50 netto. 1 Tag sur Ansicht-Probe ourch Tel.-Adr. Filmcentrale, C. J. Becker, Glücksburg a. d. O.



Die Schlangentänzerin 1050 Schwarzes Blut 1000 Das Geheimnis einer Frau 980 Die Apachenbraut 1200 Unter den Radern Großstadt 770 Grafensohn und Artistin 1185 Nelly d. Tierbandigerin . Festungsspion Königsthron u. Frauenilebe 687 Ein Fallissement Sünden unserer Zeit Russische Rache Gehelmnis v. Kloisterkam Auf der Nachtseite . Der Teufei ist los Der fliegende Circus 1285 Die Braut des Todes Mamzelle Nitouche Ein verwegenes Spiel Rosenmontag . 950

Die verscholiene Techter 1085 Der Schrei nach Lebensglück 1100 Der Jahrmarkt des Lebens Das Todesexperiment Das Geheimnis der Brücke von Notre-Dame. Nelly 950 Die Wege des Lebens 1050 Nanon Der Tod als Passagler 750

1185

Zigomar II

Rhein, Westf. Filmcentrale Teleph, 1781

#### Filmtitel-Fabi Hugo Kollrepp, Berlin 61,



Die Programme von Engelke & Co. sind unerreicht. Mozartsaal und Kammerlichtspiele in Berlin erzielen die grössten Erfolge mit unseren Programmen.

Auf der Ausstellung des Schutzverbandes in Berlin erhielten wir bei stärkster Konkurrenz den

# 1. Preis die goldene Medaille

für die besten Programme.



Wir wünschen allen unseren werten Kunden, Freunden und Gönnern

Fröhliche Weihnachten!

## Sie können die ganze Welt durchlaufen!



Sie finden keine Programme, welche so zugkräftig sind, wie die von

### ENGELKE & Co.

Denn die Programme sind unerreicht! Die Programme haben Zauberkraft. Weiche volle Kassen schafft!

# Film-Verleih-Centrale Engelke & Co.

egr.-Adr.: Filmengelke - Berlin.



Telegr.-Adr.: Filmengelke-München.

# PATHÉ FRÈRES & Co.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### KINEMATOGRAPHEN UND FILMS

| Amsterdam<br>Barorions<br>Beigrad | Brissel | Sudapost | Cairo<br>Constantinopel<br>Copunharen |  | Malland<br>Moskau<br>New York | Rio de Janeiro | Singapore<br>Smyrna<br>Stockholm | Wien |
|-----------------------------------|---------|----------|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------------------------|------|

### Leih-Programm No. 5

erscheint am 18. Januar 1913

#### Dramen

| 5685 | Reducteur | Das Gespenst des Scheins (S. C. A. G. L.)            |
|------|-----------|------------------------------------------------------|
|      |           | Die Juweien (Swenska-Film)                           |
| 5751 | Relancer  | Der irdische Richter (Austria-Film)                  |
| 9120 | Adjacence | Die beiden Kameraden (Chicago-Film)                  |
| 9060 | Acatene   | Die List des Sioux-Indianers (Chicago-Film) , 180. – |
|      |           | Komädien                                             |

| 5679 | Rediger | Das Herz bleibt | ewig jung (S. C. A. G. L.) |  |
|------|---------|-----------------|----------------------------|--|
|------|---------|-----------------|----------------------------|--|

#### Komische Bilder

| Receuil<br>Redevable | Die weibliche Autorität (Amerikan-Kinema) M. 215 |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Redevable            | Moritz in Argst                                  |
| Recuperer            | Frische Gurken (Comica)                          |

#### Natur-Aufnahmen

| Rectitude | Die Nac            | htvögel  |           |      |   |      |           |      |   |   |   |    |   |  | M. | 110 |
|-----------|--------------------|----------|-----------|------|---|------|-----------|------|---|---|---|----|---|--|----|-----|
| Recreatif | Ein mo             | dernes S | chlachtha | 126  | ٠ |      |           | <br> |   |   | ٠ | ٠  | ٠ |  | 99 | 140 |
| Redacteur | Die Tru<br>Das Hir | ippe Mar | cantoni   | /705 |   | · T. | <br>12:11 |      | ٠ | ٠ | ٠ | ** | ٠ |  | ** | 165 |

#### Pathé-Journal 201 B. Pathé-Journal 202 A.

Paths Fries & Co., G. m. b. M., Abbeilung Film. Verleih (Dir. R. Glassauer), Berlin, Krausenstrass S960, Telephon: Zentzum 10 287.
Paths Fries & Co., G. m. b. M. (Dir. Carl Haller), Leipzig, Goethostrasse 1, Telegr.-Adr.: Pathefilms, Fernsprecher 10 915 und 19 916.

Pathetium, Fernsprecher 19 vio und 19 vie.

Pathe Friers & Ca., G. m. b. H. (Dir. Max Loeser). Cein a. Rh., Gereonshaus, Zimmer 157, Telegr.-Adr.: Pathétims, Fernsprecher: A 649 und 6483.

Pathe Friers & Ca., G. m. b. H. (Dir. Max Loeser). Hamburg, Südsechaus, Spitalerstrasse, Telegr.-Adr.: Pathétims, Fernsprecher: Gruppe VI, 2774.

Pathé Friers & Ga., G. m. b. H. (Dir. Max Loeser). Dissibility Schadowstrasse 20-22, Telegr.-Adr.:

Pathé Friese & Go., G. m. b. H. (Dir.: Emil Fieg), Frankfurt a. M., Bahnhofplatz 12. Telegr. Adr.: Pathélims, Fernsprocher: I. 3781.
Pathé Friese & Go., G. m. b. H. (Dir.: Emil Fieg), Karisruhe I. S., Karlstrasso 23, Telegr.-Adr.:

ernsprecher: 3310.

Paths Friers & Go., G. m. b. H. (Dir. Alfred Looser), München, Arnulistrasse 26, Kontorhaus, Paths Friers & Go., G. m. b. H. (Dir. Alfred Looser), München, Arnulistrasse 26, Kontorhaus, Paths Friers & Go., G. m. b. H. (Dir. W. Salomon), Pesen, Borlinorstrasse 10, Telegr.-Adr.: Pathsfilms, Formaprecier: 2998.